# Der Stiller Wachenblatt zum Rampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer 50

Ericheini nochentt, Eugel-Rr. 20 Dig. Bezugepreis monntlich 84 Dig. nutüglich Bestellungen bei bem Brieftedger ober ber publind. Boltanitalt. Nachbeitellungen z. d. Berlag. Schlieb ber Anstigemannahme: 14 Rays von Ericheinen. Breid für Gelchafts-Ang.: Die in. M mm breite, I mm bebe Raum-felle im Angeipenteil -. 73 RR.

Nürnberg, im Dezember 1935

Berlag Der Sillemer, Julius Bireicher, Karnberg-A, Pjannenldmiedegalle 19 Berlageleitung: Mas Jink. Mürnberg-A, Pjannenichmiedegalle 18. Kernfprecher II 830. Politischkento Ami Romberg IIz. 106. Schriftleitung: Kärnberg-K, Piannenichmiedegalle 19. Jernfprecher 71872. Robaktionsichluse Jreitag (nachmittagel). Briefanicherit Närnberg 2 Schlieblach 303

13. Jahr 1935

# Die Rädelsführer

Riesenskandal in Paris / Riesenskandal in Belgrad / Skandale in aller Welt / Juden in der Hauptrolle

Bur Beit beschäftigt fich die Deffentlichkeit zweier Lander mit zwei Riefenforruptionsprozeffen. Grantreich und Jugoflawien. In Frantreich ift es ber Stavioly-Projeff, ber eln immer größeres Musmag annimmt. In Jugoflawien ift es ber Prozeg gegen Schlefinger und Benoffen. Beibe Prozeffe haben mit- | einander außerordentliche Alehnlichfeit. In beiden Gallen gehören bis Bebelaffihrer ber fabifchen Raffe an. In nier is befinden ben Schiebungen und Befledjungen in größtem Umfang durchgeilbet 3. belben Fallen find Regierungsleute und Abgeordnete barin berwidelt. Der Projeg in Belgrad (Jugoflawien) ift bor turgem gu Ende gebracht worden. Ginbunbertzwangig Angeklagte fagen auf ber Anklagebant. Unglaubliche Berbrechen tamen zu Tage. Enteigneter Forfibefig war vericoben, Dotumente waren gefälicht, Riefensummen waren unterfdlagen, Befter dungen waren burchgeführt worden. Der Sauptange-Hagte war ber Jube Wolf Schlefinger. Er erhielt fieben Jahre Buchthaus. Der Staviely- Progeg aber ift noch nicht zu Enbe. Er wird noch langere Beit in Unspruch nehmen. Er ift noch größer und unerhörter als der Schlefinger- Projeg in Belgrad. Der Saubtiduldige jedoch, ber Jude Ctaviety fann nicht mehr abgeurteilt werben. Er hat fich felbft gerichtet, er hat fich erfcoffen.

Der Richtsube, ber von der Judenfrage keine Ahneng hat, wird es als einen "Zufall" betrachten, daß in die seiden Korruptionsprozessen Juden die Rädelssülzer sind. Der Wissende denkt anders. Er weiß, es kann par nicht anders sein. Er weiß, as ist kein Zusall, daß bei allen derartigen Riesenskandalen die treibenden Kräfte ber füdischen Rasse angehören. Er weiß, es ist

#### Alus dem Inhalt

Juden beten für Italien Frankfurter Zeitung und Mischehe Siegkried Kahn Grauenhastes Berbrechen an einer deutschen Frau Das Kaus der Küte Sildesheimer Juden unter sich Die Brazis der jüdlichen Arztin Irma Kraus Los vom Materialismus



Der Teufel Geld hat stets gesiegt / 2Bo Sgoismus überwiegt — Jedoch Alljudas Macht zerfällt / Dort, wo ein Volk zusammenhält

tein Bufall, daß die drei größten Korruptionsprozesse | ten. Gegen die Juden Barmat, Autister, und Stlaret. in Deutschland gegen drei Juden geführt werden muß- | Er weiß, es ist tein Zufall, daß vor turgem auch

# Die Juden sind unser Unglück!

Spanien keinen Korruptionsstandal batte. Das dort ebenfalls Abgeordnete bestochen worden waren. Und das auch in diesem Standal ein Jude die Hauptrolle kotelte, der Jude Stenns. All dies ist kein Jusall, sondern eine natürliche, Nare und logische Sache. Sie bangt ausammen mit der Juden frage und mit der Rassenhausen wat den Judenstalls derangewachsenes Boll. Sie ist ein kansills zusammen, pedaltenes Gemisch. Ein Gemisch von Parlas, von Auswarflingen. Von Wenschen, denen das Beredren im Blute sist. Die nicht anders konnen, als sortwährend Verdrenden begeben. Und die sich darum auch derdrechen begeben. Und die sich darum auch derdrechen bestellt die Gesehe sautet:

"Co ift erlaubt, bas Dab und Gut bes Richtjuden gu nehmen. Es ift erlaubt, ben Richtjuden gu betrügen und zu befrechen." (Gepher iffarim III c 25 u. a.)

Das fühifche Blut als Sit bes Berbrechens, ber Talmud-Schulchan aruch als Rezeht und Gebrauchsanweisung hiezu, das ist das ganze Gehelmals. Welgrad, den Brozes Stavist in Parts und all die aus deren Standale richtig zu deuten.

Der weiß aber auch, daß Riesenstandale, Riesenschiedungen und Riesenbeirügereien in der Welt solange nicht aufhören werden, solange die südische Rasse nicht für immer unschädlich gemacht ift.

# Juden beten für Italien

Die in Italien erschelnende subische Jeitung "Israel" tellt mit, baß in den Spnagogen fur ben Sieg Italiens gebetet werde. Die Juden seien entschlossen, die größten Opser sür den Ersolg der italienischen Armee zu beingen. Unausgeklärte Italiener, die bas lesen, werden nun sagen: seht her, die Juden beten sur Italien, es gibt doch anständige Indent Diese Italiener, die so sagen und das gesagte glauben, tun gut, wenn sie über das nachdenken, was Deutschland im Weltkrieg erlebt hat. So lange die deutschen Soldaten siegreiche Schlachten schlugen "beteien" die Inden in den Synagogen sur den Endsieg Deutschlands. Als Deutschland den Releg vresoren hatte, waren die Inden an der Spize derer, die Raiser und Volk verrieten. Sie machten die Novemberrevolution, die Schimps und Schande über Deutschland brachte und an deren Folgen Deutschland heute nach zu tragen hat. Der gleiche Rabbiner, der in der Reizer Synagoge den "siegreichen" Raiser Wilhelm II. in sein "Gebet" ausgenommen hatte, war mit dabet, als die in Elsaß Lothringen einziehenden Franzosen sich als Sieger seiern ließen.

Die Italiener tun gut, wenn fie von bem jubifden "Gebet" ebenfo wenig halten, wie man vom jubifden Gibe halten kann. Schon Martin Luther hat gefagt:

"Trau heinem Juchs auf gefiner Beib, und heinem Jub bet feinem Gib".

Die Italiener inn gut, wenn fie hinter bie Ruliffen bes Welticheaters ichanen: währenb in ben Spuagogen für ben Sieg Italiens "gebeiet" wird, warten jüdliche Börsenhyänen auf bie Leichname von Bölkern, die, ohne es zu wiffen, am Juden zu Grunde gehen. So war es bisher und so wird es bleiben, dis die nichtsildische Welt das jüdische Weltbetrugsmanöver durchschaut hat.

# Die Existenz der südischen Rasse

#### Sie ift abhängig von der dauernden Ausübung talmudifcher Berbrechen

Das "Jörgelitische Familienblatt für bie Schweis" bringt in Rr. 33 in einer Art Jublidumsnummer einen Leitartitel, ber wie folgt beginnt:

#### 3um 19. 3ioniftenkongreß

In einem tragifden Wenbepuntt ber judifden Befoichte tritt ber 19. Bionipentongrob gufammen. Wir fichen bor einer ungeahnten Situation. Theobor Dergele Prophezelung, bag ber Antifemitismus eine unausvoitbare Weltfrantheit fei, hat im benachbarten Deutschland eine unfagbar fraffe Beftatigung erfahren. Das hochbebeutenbe bentiche Jubentum fieht bor ber Gefahr vollständiger Bernichtung. Tamit ift über bas beutsche Jubentum eine Tragodie heraufgezogen, Die bis bor furgem noch unbentbar ichien. Man mußte, baff in Deutschland ein ftarter Antisemitiomus beftanb. Man wußte aber nicht, bag er bis jur Giebehige totlicen baffes gebeiben tonne. Man bielt bie Deutschen in großen Teilen für Antifemtten, für Jubengegner; man ahnte aber nicht, baf fie fic von einem Regime barbarifder Banben beherriden laffen würden. Man hielt ce für möglich, bag bie Bubenfeinbe ben Ginflug ber Inden in ben verichiedenen 3meigen menich. lider Betätigung ftart gurudbrangen tonnten. Dan hielt es fur unmöglich, baß fie ben Buben bie nadte Brifteng auch in ber wirtichaftlichen Sphare beftreiten, ja bie gur biretten Mushungerung borgeben murben

Bas hat nun blefes Deutschland, bas bon ber "antlfemitifchen Rrantheit" fo fart befallen ift, getan? Co hat bem Juben die Doglichfeit genommen, bas beutiche Boll politifd gu gerfegen und gu berhegen. Es hat ihm bie Möglichkeit genommen, jemals wieder in Deutschland einen Berrat burchführen gu fonnen, wie den im Rovember 1918. Es hat die jabifde Somus. und Schunbliteratur befeltigt. Es hat bie Rinos und Theater bon ben gemeinen lubifden Botenftuden gereinigt. Es hat bie inbifde Jasamufit "Riggermufit" befeitigt. Es hat die jubifche Rorruption mit bratonifden Dagnahmen ausgerottet. Ge hat ber Schiebung und ber Spelulation ein Enbe gemacht. Es hat ben Bine herabgefentt und bulbet nicht mehr ben jubifchen Bucher und die Sals. abidneiberet. Es bulbet nicht mehr ben Betrug,

die Massenausbeutung. Es verbietet die Schanbung, Entrassung und Entsittlichung nichtjsibischer Frauen und Mädchen. Das hat Deutschland
getan. Und unter diesen Mahnahmen blüht das deutsche
Boll auf, wird start und anständig, ist glüdlich und zufrieden. Der Jude aber ist nicht zufrieden. Er erklärt:
"Ich werde vernichtet, man nimmt mir die
nachte Existena."

Ulfo ift bie Exiftenz bes Juben nicht bie Anftan. bigteit, die Rechtschaffenheit, die Ehrlicheteit, bie Ehrlicheteit, sondern der Betrug, der Bucher, die Schandung unserer Rasse, die Berhehung und der Berrat unseres Boltes, die Berbreistung und ber Berrat unseres Boltes, die Berbreistung von Schmut und Schund, die Schiesbung, die Korruption, die Spelulation. Die Existenz des Juden ist also das Berbrechen. Das Berbrechen auf allen Gebieten des beutschen Lebens.

Das "Jöraelitische Familienblatt für die Schweis" hat mit seinem Leitartikel "Zum 19. Zionistenkongreß" ein wertvolles Geständnis abgelegt. Es hat das eingestanden, was der Stürmer seit mehr als einem Jahrzehnt schreibt und was das Judentum selbst täglich tausendsach beweist: "Judentum ift organisiertes Ber-brechertum."

# Die Gin-Mann-Demonstration

Die in London erscheinenbe jubische Bochenzeitung berichtet in Rr. 78, 1. Nov. 1935, folgenbes:

"Gin füblicher Stubent ber ftaatlichen technischen Dochfoule Bamel Berg, Bufareft, machte am Camblag eine Gin. Dann. Demonftration

gegen RegieDeutschland. Er weigerte fich namitch bie Ecule an befuchen, weil bie Rlaffe ber Ginfehung eines von ber Unis verfitat Ranigeberg nach bort berufenen Professore beimohnte."

## Raffeschändung in Rumanien

#### Die Zat eines jübischen Arztes

Die Czernowiher Deutsche Angespost vom beseitigt. Es hat die jüdische Korruption mit drafonischen Mahnahmen ausgerottet. Es hat der Schiedung und der Spetulation ein Ende gemacht. Es hat den Lins herabgesenkt und duldet nicht mehr den jüdischen Wucher und die Hals. Gemestellung, den Ramschwerfaus, die Uebervorteilung, den Ramschwerfaus, Bevölkerung tiesste Erbitterung hervorgerusen.

#### Der Jude zerftort die Rultur

Durch die lategorische Ablehung der Perfonlichkelt und damit der Nation und ihres raffischen Inhaltes zerstört die jüdisch-marriftische Lehre die elementaren Grundlagen der gesamten menschlichen Kultur.

Mbolf hitler: "Mein Rampf" Geite Abl.

# Was man in Amerika für schön



Dia or Regis

Tangstars glangen! Der Lindy-Dupfer eine Studie in Ermen und Beinen, au dem Darvest Moon Ball, vo goführt von Seren und frau J. Kelly. Dally flewe # 8. 35.

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! suewe

# Franksurter Zeitung und Mischehe

Ein gesundes Arteil des Berliner Landgerichts / Die Franksurter Seitung vertritt judische Interessen / Wann eefcheint diefes Blatt in hebraischer Sprache

Das Landgericht in Berlin bat bor turgem ein Urteil gefällt, das von einem gefunden Raffeempfinden fpricht. Es bandelt fich um die Wiederherftellung einer Mischelle Gine mit einem Juden verheiratete Micht fudin batte fich bon ihrem judischen Gatten getrennt. Die bon ihr betriebene Ebescheidung war erfolglos geblieben. Der Jude wollte fich nicht icheiden laffen. Run war die Richtsildin icon feit einem Jahre von ihrem Watten fort. Da flagte biefer auf Biederherftellung der Che. Er berief fich dabei auf die Rurnberger Befete, wonad Eben, Die bor bem Reicheparteitag 1935 geschloffen find, Galtigfeit haben. Er wollte, daß die nichtsudifche Frau durch Richterspruch gezwungen werden follte, wieder gu ihrem indischen Gatten gurudgutebren. Das Gericht lebnte Dies ab und erflatte, daß der judiiche Gatte fein Recht migbrauche, wenn er ein foldes Berlangen ftelle. Es begrundete die Ablehnung wie folgt:

"Das Berftellungsverlangen bes Rlagers ftellt fich auch deshalb ale Diffbranch bar, weil die Betlagte - wie fie anodendlich geltend macht - fich im hentigen Reiche außerftande fühtt, Die eheliche Lebenogemeinfchaft mit bem Rtager, ber ein Bube ift, wieber berguftellen. Die völlige Entfrembung gwifden ben Borteien hat ihre Urfache jum nicht geringften Zeil in bem Rafe fenunterichied ber Parteien und in bem barauf beruhenden Unbermögen, fich ju berfteben. Das bei ber Betlagten burch ihre bisherigen Erfahrungen mit bem Ringer machgerufene und jest anobrudlich befundete bollifde Empfinden mag noch eine Bertiefung erfahren haben burch bas im Gefes vom 15. Ceptember 1935 jum Edune bes bentiden Blutes und ber bentiden Chre ausgesprocene Cheverbot gwifchen Arieen und Buden und die hierdurch flare Beranoftellung des Raf. fenunterichiedes. Bebenfalls hat Die Bellagte beutlich jum Anedrud gebracht, bag ihr volltifce @ mb. finden ihr eine Rudtehr jum Ringer un. möglie Can der Rlager trot Renntnis biefes Empfindens ber Betlagten die Berftel'ung ber chelichen Lebensgemeinschaft verlangt, fo ftellt fich fein Berlangen auch ans Diejem Grunde ale Digbrauch bar.

hingu tommt, bag mit Rudficht auf Die lange Trennung und die Entfremdung ber Parteien eine Bieberherstellung ber Che, wie fie ber Rlager verlangt, gleichfam einer neuen Chefcliegung gleichanfeben ware. Wenn auch bem oben angeführtem Rurnberger Gefeg eine rudwirfenbe Araft nicht gegeben ift, fo wurde boch unter analoger Un. wendung bes Ginnes und 3medes biefes Gefebes, bas gutunitige Cheichliefungen gwijden Ariern und Buben verbietet, bann ein Rechtomifbranch borliegen, wenn ein judifder Chemann die von ihm getreunt lebenbe arifde Chefran gegen beren ande brudlich befundetes vollisches Empfinden zwingen will, Die cheliche Lebenogemeinschaft mit ihm wiederherzustellen. Demnach erachtet Die Rammer aus Diefem Gefichtopuntt beraus Die Betlagte nicht für verpflichtet, bem herftellungoverlangen bee Alagere Folge gu leiften."

Ueber biefes Urteil und feine Begrundung ift bie "Frantfurter Beitung" außerorbentlich unangenehm berührt, Sie ichreibt:

"Die rechtliche Folgerung ift Die ,analoge Unmenbung" der Gefege auf beitebende Chen, auf die fie nach ben ausbrudlichen Erflarungen maggebender Perfonlichfeiten feine Unwendung finden follen. Da die im Rurnberger Wefen vorgeschriebene Rechtsfolge der Richtig. feit aber offensichtlich nicht in Betracht fommen fonnte, verwirklichte bas Landgericht die Analogie auf indireltem Bege, indem es auf den Cap bes Burgerlichen Wefenbudjes gurudgriff, daß zwar die Chegatten einanber gur chelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet find, bag aber ein Recht auf biefe Gemeinschaft insoweit nicht besteht, als feine Geltendmadjung fich als Digbrauch barftellen wurde. Rechtlich bleibt die Difdehe fo, dem Wortlaut der Rurnberger Bejege entfprechend, beiteben. Aber totiadlich ift fie unter Billigung bes Gerichts mit ber Trennung der Gemeinfchaft aufgehoben. Es ift gu zweifeln, daß bies Ergebnis im Ginne bes Gefebgebers liege,"

Die "Frantfurter Beitung" bat fein Intereffe an ber nationalfogialiftifden Beltanidauung. Gle hat auch fein Intereffe an ber Reinhaltung bes beutschen Blutes.

Batte fie bies, bann warde fie empa folgendermaßen geschrieben baben:

"Das Landgericht Berlin hat Die Wiederherftellung einer Che gwifden einem Inden und einer Dentichen abgelehnt. Das mag mit ben bergeit noch geltenben Bestimmungen nicht gang in Ginflang gu bringen fein, umfomehr ift aber bicfes gefunde Urteil ju begrüßen. Gine Che gwiften gwei fo völlig berichiedenen und gegenfählichen Raffen, ift ein Berbrechen wiber bie Rainr und miber bie Sittlichteit. Wer beobalb verantwortungebewußt bem beutiden Botte gegenüber handelt, Der barf folde

Chen nicht wieberherftellen, fonbern er muß es begrie. fen, wenn fie auseinandergeben. Batte bas Gericht anbere gehandelt, fo mirbe es vielleicht ber form und bem Paragraphen Genuge geleiftet haben, aber ce hatte entgegen gehandelt bem gefunden beutichen Rechtsempfinden, es hatte entgegen gehandelt bem wieberermachten beutiden Raffeinftinft und Raffeftols und es hatte entgegen gehandelt bem fittlichen Berante wortungebewußtfein gegenüber bem beutiden Bolt."

So hatte bie "Frankfurter Beitung" ichreiben mulfen, wenn fle beutich und nationalfoglaliftifch benten wilrbe. Sie bentt aber offentundig judifc. Stefann nicht anders benten auf Grund ihrer Bergangenheit und ihrer heimlichen Bunfche far bie Bufunft. Gie vertritt nicht bie beutschen Interessen sondern die in. bifchen. Und ba ift es an ber Beit, daß biefes Blatt fich nicht mehr "Frankfurter Zeitung" nennt, fondern "Joraelltisches Rationalblatt" und bag es fünstig nicht mehr in deutscher, fondern in hebraifcher Sprache erfcheint.

# Was die Judenpresse im Ausland zu sagen weiß

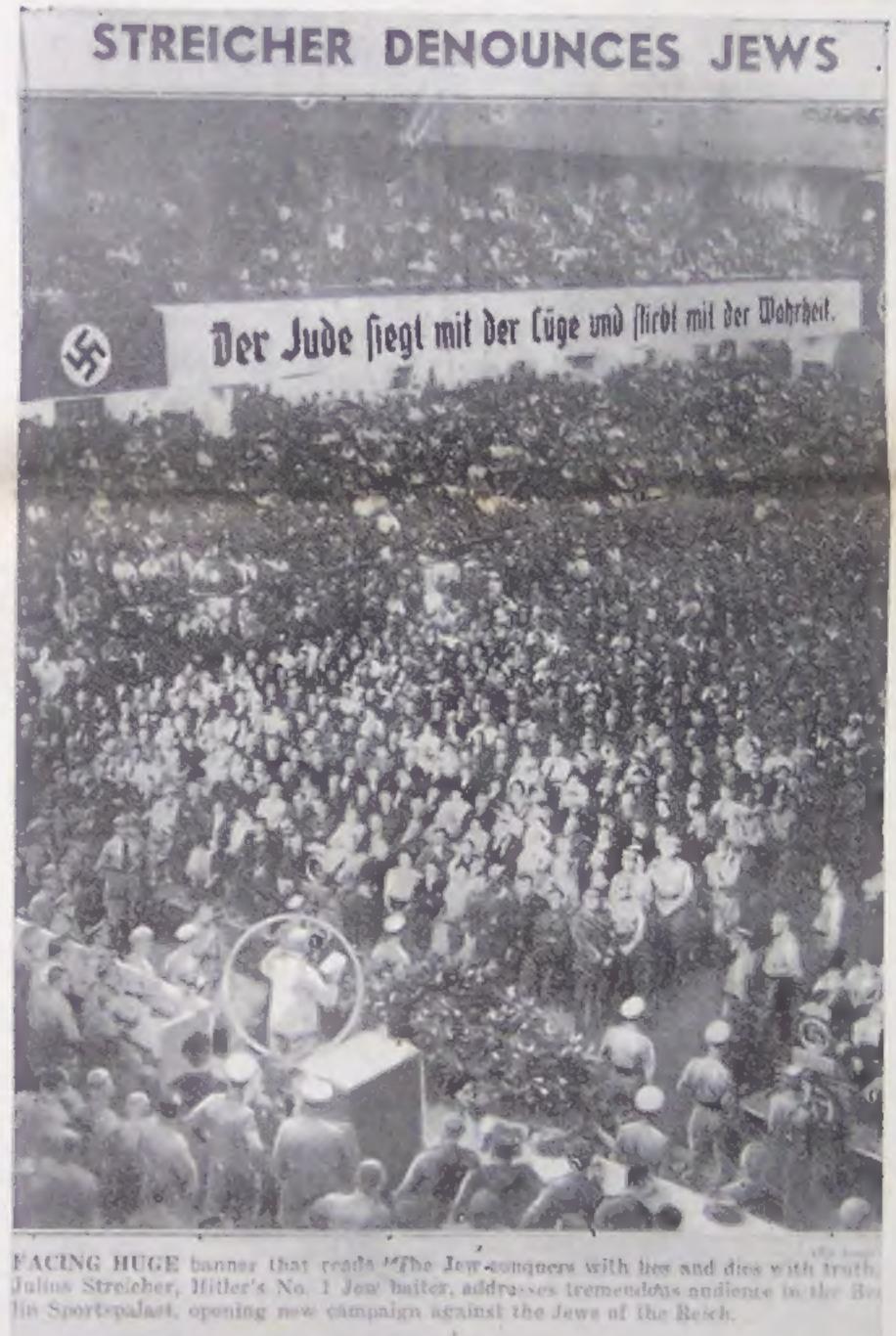

Streicher greift die Juden an!

Silvere Krale

1. Judenhetzer Streicher spricht angesichts eines großen Plakates "Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit" vor einer ungeheuren Menge und eröffnet den neuen feldzug gegen die Juden. Daily News, 22. 8. 35

Der Jude liegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit

# Siegfried Kahn

## Raffeschänder schon mit 14 Jahren / Dreimal vor Gericht / 3 Jahre Buchthaus

Gin lebendiger Beweis für bie unabwendbare Dotwendigkeit des Erialfes der Rarnberger Welebe ift der Rube Siegtried Robn in Dabenichelb. Gein Bater Mooif Rabn bat in der Rontorbiaftrage eine Pferbemeggerei und guglelch eine Benfton. Gienfried Rabn ift 27 Jahre alt. Schon mit 14 Jahren ftand er vor Gericht. Er war ber wibernatürlichen Ungucht (!!) angetlagt, begangen an minberjährigen nichtfübifden Ainbern. Das Gericht belieft es damale unbegreiflicherweise bei einer ernften Berwarnung. Mit 20 Jahren befcaftigte fic die Staateanwalticaft wiederum mit ihm. Er botte auf offener Landftrage ein nichtfüdliches Dad. den vergewaltigt. Obwohl fich die gange Mischpoche für ben Raffeichander einfette, gelang es ibm boch nicht, ein gweites Mal freignkommen. Das Urteil lautete auf 1 3abr 6 Monate Wefangnis. Rad Berbugung Diefer Strafe murde Rabn wieder auf die nichtjudifche Menschheit losgelaffen. Gewissensbiffe ober Reue hatte Rahn nicht. Er batte fich ja nur gegen bie Wefebe ber "Gojim" vergangen. Dach dem Talmud war er fein Berbrecher. Denn in biejem Wefetbuch fteht geichrieben:

"Es ift bem Juden gestattet, Die Richtjudin zu mißbrauchen." (Jud chafata 2, 2.)

Run stand Siegfried Rahn im Juli dieses Jahres wieder vor Gericht. Er war wiederum des Sittlich. kettsverbrechens, begangen an den zwei Dienstmädchen im Sause seiner Eltern, angeklagt. Zweiselsohne hatte der Jude Rahn sich noch mehr Rasseverbrechen zuschulden kommen lassen. Er wurde nur nicht dabei gesaßt. Dieses Mal aber gelang es ihm nicht zu entkommen. Er wurde zur Anzeige gestracht und vom Gericht übersührt.

Die Mutter des Angeklagten, die Jadin Kahn ver- Juden Rahn aus dem Juchthaus die Berhältnisse in suchte mit allen Mitteln den Sprößling zu retten. Für Dentschland sich so gestaltet haben, daß der Rasseschen, wenn Kahn Madchen der dem deutschen Bolle nicht mehr schaden kann.

ichandete, ble ber Raffe ber "Gofim" angehörten. Gle bot dem Bater bes einen Dabdens 1000 Dart an, wenn er "aus ber Sache nichts mache." (Echt fablich! D. Sch.) Der Mann lebnie ab. Dann ging fie gu ihren Benfionagaften und fammelte "eibesftattliche Berficherungen" fiber ben Leumund ber Mabdien. Diefe Gafte waren charafterlos und erbarmlich genug, die beiben Beuginnen gu berbachtigen und far ben Juden Rabn einzutreten. (Leiber find bem Stürmer ble Ramen Diefer traurigen Wichte nicht befannt. D. Gor.) Es ift das Berdaditigen der Tatzeugen ein alter fadifcher Trid. Sler verfing er aber nicht. Das Gericht glaubte nicht ben Judenknechten, jondern ben auftanbigen Menichen, darunter bem Lehrer, ble ben beiben Opfern bas befte Beugnle ausstellen tonnten. Der Jube Giegfried Rabn murbe verurteilt. Er ethielt eine Budithausstrafe bon drei Johren. Das Gericht erwog auch bie Entmannung bes Juden. Jedoch das Butachten bes Sachverständigen lautete bem entgegen. Der Sachverftandige meinte, wenn ber Angeklagte helraten wurde, tonnte fein Triebleben in "ruhlge Bahnen" gelentt weeden. Ein etwas fonderbares Gutachten. Der Dann war fich allem Unicheln nach gar nicht bewußt, baß er in dem Alngellagten ben Alngehörigen einer Raffe vor fich hatte, die fuftematifch und völlig bebentenlos bie Schandung ber nichtfüdifchen Raffe betreibt. Es ift felbstverftandlich, bag ber Jube Gieg. fried Rahn nach feiner Entlassung aus bem Buchthaus feln raffeidianderifdes Treiben fortfett. Und bag er für bas beutiche Bolt noch biefelbe Befahr barftellt, wie er es bisber war. Allein, inzwischen wurden die Milen berger Befege erlaffen. Es ift gu hoffen, bag infolge diefer Befege nach ber Entlassung bes Juden Rahn aus bem Buchthaus bie Berhaltniffe in



Stirmer-Hechlo

Am Stürmerkaften in Rüdesheim



Stürmer-Rreite

Auch auf dem Budieberg hatte fich der Stürmer eingefunden

## Die völkische Sendung der Resormation

#### Bon Gunter Diemad, Bifar in Grabow

Sonderbarerweise ift Alfred Rosenberg auch in seiner neuen, hochbedeutsamen Schrift "An die Dunkelmänner unserer Zeit" von vielen guten Protestanten, die sich auf Luthers Namen mit Stolz berusen, noch nicht verstanden worden. Ja, gelegentlich scheint man sogar in Rosenbergs weltanschaulichem Kamps eine Gesahr für die Nirche Luthers sehen zu wolsen! Wie ist das möglich?

Weiß man nicht, daß unsere großen Resornatoren vor 400 Jahren gegenüber den Feindmächten der deutschen Seele eine Sprache geredet haben, die oft genug noch weitaus schröser und erbitterter darum gelämpst hat, Derz und Gewissen des beutschen Menschen from mund frei zu machen — ohne ein internationales Priesterlirchentum? Hat man nicht in Erinnerung, daß Martin Luther noch ein Jahr vor seinem ploylichen Tode die große Kampsschrift veröffentlichte: "Wider das Papstum zu Rom dem Teufel gestistet" — die ebenso auf dem Inder (Berzeichnis) der vom Papst verbotenen Bücher steht wie Rossendergs "Mythus" und seine setzt vorliegende klassische Widerlegungsschrift gegen alle sesnitischen Berdrehungen "An die Dunkelmänner unserer Zeit"?

Was hat Rosenberg benn anberes gesagt und getan, als was zu allen Zeiten und erst recht vor vierhundert Jahren jeder ehrliche Berteidiger der deutschen Art gegenüber frember Anmaßung geschrieben hat, sa schreiben mußtel Ist es nicht stets das gute Borrecht des Protestantismus gewesen, alle Fragen durchzudenken, neuzudenken, weiter zudenken, die und Deutschen durch Seele, Herz und Gewissen gehen! Sind nicht zu allen Zeiten deutsche Prediger und Pixtosophen, deutsche Dichter und Staatsmäuner dagewesen, die uns vor fremder Bormundschaft bewahren wollten, auch wenn man sie dem eigenen Bolt verkegern wollte!

Daß ein Luther, Zwingli, Kant, Schild, Hölderlin, ein Vismard es gewagt haben, aus den Kräften ihrer gottgewollten eigenen Art zu schöderen, daß sie dabei mindekens so fromm und deutsch waren, wie man es unter den
geräumigen Ordenslutten "vom allerheiligsten Verzen
Jesu" jedensalls an den Folstationen der deutschen Reichse
grenze nicht immer sein konnte — soll das uns und unsere
junge Generation nicht täglich daran erinnern, daß wir erbärmlicher Wicht!"

ebenso mit unserer ganzen Seele banach trachten, was einst Luther als seine Aufgabe erllärt hat: "Meinen lieben Deutschen bin ich gesandt, ihnen will ich bienen!"

Und wenn gur nieberlampfung ber großen Antlagen Rojenberge bie buntlen Berfaffer ber romifchen Giudien pu behaupten wagten, Aberglaube, Berenfolter und Regerverbrennung, benen im Mittelatter foviel teures beutiches Blut geopfert wurde, fei von ber Papitlirde nur abernommen worben als malte germanische Gewohnheit und Gitte, ber gegenfiber die Bapfte leiber gu bulbfam geblieben feien, muß ba nicht eines jeben Deutschen Blut aufwallen in beiligem Born über biefe unerhorte Berfenmbung! Ift es ba nicht unfere Pflicht, bas mabre Bild ber vorlirchlichen beutschen Weichichte mit Gleif und Treue gu erforichen? Statt Judenmiffion gu treiben und Greimaurer,,ibealen" nachzutrauern. Soll man nicht baran erinnern burien, bag fich im Batifan im papitlichen Weheimarchiv ein Etlaß bes Papftes Beneditt XII. vom 7. 4. 1338 befindet, int bem biefer Stellvertreter Gottes auf Erben eine Untersuchung gegen zwei bem papfilichen Stuhl ausgelieferte Frauen befiehlt, Die "fich bem Teufel ergeben und gauberifche Sandlungen ausgenbt haben"!

Wäre es seit 400 Jahren mit der Resormation als völlischem Freiheitstampf so ernst genommen worden, wie wir es von den Resormatoren gelernt haben sollten, so wären Rosenbergs Schristen freilich nicht notwendig gewesen. Es ist vieles nachzuholen und vieles wiedergutzumachen, wenn wir uns auf Luther und sein Wert berusen wollen. Nicht daß die Resormation — wie z. B. auch Lessung und Lagarde es sagten — steden geblieben, erstarrt ist, sondern daß sie vollen det werden muß als der Kampf um die Glaubenseinheit und Glaubensfreiheit wes deutschen Bolles — das soll der Inhalt der Predigt unserer Tage sein!

und da gilt's alles zu wagen, alles zu nennen und nicht da zu schweigen, wo endlich geredet werden muß. Sagt und doch ein Wort unserer Borsahren: "Wer die Wahrheit weiß und sagt sie nicht, das ist suwahr ein erbärmlicher Wicht!"



Dinemer-Robin

Pg. Rarl Breuer bon Geftenberg (Schlefien) wurde am 19. Oliober De. 30, 70 Jahre alt. Ale Grunber ber Ortogruppe Geftenberg im Jahre 1930 und beren Ortogruppenleiter wahrend ber ichwerften Rampfe geit, war er in Geftenberg nicht nur ber erfte Bg. ber Bewegung, fondern auch ber erfte Stürmergar. Dift. Er wurde, weil er Driegruppenleiter war, bor die Edranten bes Gerichtes gegerrt und vom bamaligen Chitemgericht wegen angeblicher Beleibigung eines Raffejnden, verurteitt, obwohl burch 5 Bengen einwande frei feine Unichnto bewiesen wurde. Rachdem er als triegefreiwilliger Frontoffizier auf bem öftlichen und westlichen Ariegofchanplag und dann noch für feine engere Beimat Echlefien gelambit hatte, richtete er bas Satenfrengbanner in Teftenberg auf und war einer bet Betreueften Wolf Sitters.

# Das Kapital ist nicht der herr des Staates sondern sein Diener koon sinter

# Der aktive südische Geist

## Cin auffebenerregendes Geftandnis des Auden Disraeln-Beatonefield

Der Jude Benjamin Dieraeti (Lord Beatoneilelb) gilt bei ben Englandern als einer der größten Staatsmonner ber englischen Weichtate. Er febte um bie Mitte des vorigen Johrhunderts und hatte es bis jum Bremlerminifter gebracht. Er war englischer Staateburger und Regierungsmann. Er mimte den Englander, im Grunde aber mar er Jude und war fiols auf feine fübtiche Raffe. Bon ibm frammt der Linsfpruch: "Die Raffenfrage ift ber Schluffet gur Weltgeichichte und nur beswegen ift Diefe fo toufne, weil die Beidichteidreiber die Raffenfrage nicht tennen."

Diefer Jube und englische Staatsmann fchrleb im Sabre 1844 ein merhoftrdiges Westandnie nieber. Ein Geständnis, bas bem bentichen und bem englischen Bolle bor Augen gehalten werden muß. Dem deutschen Bolt, damit es ertennt, daß in Deutschland ichon immer der revolutionare Babler ber Jude mar. Und bem englischen Bolt bamit diesem wenigstens ein fleines Licht in der Ertenntnie ber Judenfrage aufgeht.

Miedergeschrieben ift bas Gestandnis des Juden Lord Beatonofield (alias Benjamin Dieraeli) in dem bon bem englifd-judifden Schriftfteller Oubfon berfaßten

Buch: "Leben und Zeitalter ber Rouigin Luife bon Preugen" (London 1878) und givar auf Gelte 10 als Aufinote, Das Westanbnis lautet:

"Ich fpreche nicht von ihren Gefeben (ben Gefeben ber Guben. D. Ed. b. Et.), benen ihr noch immer geborcht; auch nicht bon ihrem Schrifttum, von dem Eure Gebankenwell burchfättigt ift: vielmehr von bem ale tiven jubifden Geift fof the Ilving Gebrew ine tellect). Ihr tonnt feine große geiftige Bewegung in Europa wahrnehmen, an ber Juben nicht haupt. fächlich beteiligt waren. Die erften Jefnis ten waren Inden. Bene geheimnisvolle ruffifche

Diplomatie, Die Westeuropa in Unruhe versent, ift wefentlich von Buben eingerichtet und ande gehalten. Die gewaltige Umwälzung, Die fich augenblidlich in Deutschland vorbereitet und bie tatfachlich fich gu einer zweiten, großeren Reformation entwideln wird, und von ber fo wenig in England befannt ift, entfaltet fich ausichlieftlich unter Leitung ber Juben (is entirely beveloping under the auspices of Jemo), Die nahegu ein Monopol auf Die Lehrftühle an den Dochfculen Dentich. fande haben. Bas bie Universitäteprofefforen jubis icher Raffe in Teutschland anlangt, fo ift ihre Bahl be-



Stirmer-Redip Judenmenger Morin Mary in Berne (Weftf.). Mit dem Geficht des Zalmudjuden schaut er dem deutschen Madchen nach

Die Charaktereigenschaften des Juden sind immer dieselben geblieben, mochte er vor zweitausend Jahren als Getreidehändler in Oftia römisch sprechen oder mag er als Mehlhändler von heute deutsch mauscheln. Es ist immer der gleiche Jude.

Adolf fitler "Mein Kampf" Seite 342

relie Legion. 3ch bente es gibt mehr als gehn in Berfin affelit."

Dielleicht verfieben nun gewiffe englifche Rreife de was beffer ble Diagnahmen bes nationalfoglatifitiden Denifchiande, Die biefes gegen bie Juden ergriff. Bis. ber ftanden fle fa biefen Dingen ohne Berftanbrie gegenaber. Mun aber fagt es einer threr befannteften Politiker: "Europa wird von Juden in Unrube verfest" - "Das Schrifttum ift von indifdem Geift durchfattigt" - "lieberall find bie Juden beieiligt" - "Die Sochichuten in Deutschland find Ifibifces Monopol geworden." Und auf noch etwas wies ber Bube Diernell bin und bas gelgt, bag er elner ber Eine geweihten, einer ber Biffenben war. Dieracit fagte bereits im Jahre 1844 bie 1848er Repolution voranel Ja, er bentete flar - bas tommenbe marxifilio,liberalififde Beit. alter an. Er ichrieb: "Die gewaltige Ummal. jung, die fich augenbildlich in Deutsch. land borbereitet und ble fich queiner gwei. ten größeren Reformation entwideln wird, entfaltet fic ausichlieglich unter ber Leitung der Juden Das heutige Deutsch. land erfennt mit Staunen, wie richtig der Bube Die. raeli bamals prophezeit hatte. Wie er icon bor fast hundert Jahren auf bas geheimnisvolle poiltische Tretben feiner Raffegenoffen himpies. Wie er verftedt und triumphierend bie Berrichaft feiner Raffe anfandigte. Und mit Stols fann bas heutige Deutschland feft. ftellen: Das Deutsche Bolt hat fich unter ber Guhrung Molf hitlers diefer politifden Spaltpilge und Bahl. maufe entledigt. Es hat fid wieder fret und rein und fauber gemacht. Es wird von eigenen Bollage. noffen geführt und geleitet. Das ftolge England aber, bas reiche Albion tann bies heute noch nicht von fic fagen.

#### Auden als Schmuggler

Die in Butgreft ericheinenbe antijubifche Beitung "Borunca Bremii" Dr. 212 vom 23. 9. 35 berichtet:

3m Bufammenhauge mit dem am Rordbahnhof in Bufareft entbedten Edmuggel in Geibe erfahren wir im letten Moment, bag die Sicherheitspolizei in ber Dauptftadt noch zwei weitere Edmuggelaffa. und einem Individuum Leonard ausgeführt murben.

Gie betrieben den Schmuggel mit Dilfe bes Tranfitperfonals der Edlafwagen. Die Ware wurde gwifden ben Politern der Muhebetten und unter den Laufern verborgen. Bis jest find auf biefe Art und Weife aber 300 Allo Geibe ins Land eingefdmuggelt worden.

Die Polizei fest in Berbindung mit bem Gericht die Untersuchungen fort und man burfte in Balbe bie Sand auf eine groß angelegte Edmugglerorganisation legen.

Alfo, überall bas Gleiche! Ueberall, in allen Lanbern find es Juben, die die Wosche migachten und Berbredjen auf Berbrechen begeben.

#### Die Perjudung in Rumänien

Die in Bufareft ericheinenbe volltide Beitung "Borunca Bremii" vom 23, 9, 35 Mr. 212 fchreibt:

Die heitigen bijtorifden Orte von 1916-1918, wie Cirefoia, Balea Ugului, Lapojd Darmaneiti, Comaneiti, die Berge des Agafchul bis Chimeich, das gange Int bes Trotufch find vollständig von dem Diebegefindel der 3uden errafft worden. Zuerft festen fie fich mit einem Heinen Aramladen feit, aber bald nach etlichen Jahren tamen fie gu Weld, fobal fie Befiger und große einflufreiche Slaufleute wurden.

Wenn wir bas gange Tal des Trotuich burchgeben, fo werden wir feftftellen, daß von bem Sandel in Manufalturmaren, Kolonialwaren uff, mindeftens 90 Prozent in den Sanden ber Juden ift. In den Orticiaften Darmonefti und Doftana find bie Inden als Gefcaftsleute überhaupt alleinherrichend.

#### Ein echter Talmubjube

Das Berliner Edidffengericht verurteilte ben 58 jahrt. gen Juden Alfred Bach wegen Diebftahle gu eineinhalb Jahren Buchthaus. Bach hat einen großen Teil feines Lebens im Wefangnis verbracht. Das befferte ihn jeboch feinedwegs. Gein Blut trieb ihn immer wieber gum Berbrechen am Richtjuben. Gelbft eine Buchthaus. frafe von elf Jahren verfehlte jebe Wirlung. Run muß Bach erneut achtzehn Monate brummen. Er wird bie Strafe abfigen und bann mit Gicherheit wieder neue Berbrechen begehen. Er wird wieder lagen und betrilgen, fiehlen und rauben, jo, wie es bem Juben in feinem Befetibud Talmud ausbeudlich gestattet ift. Das bentiche Boll tann nur bann por weiteren Berbrechen gefchust werben, wenn Talnubjube Alfred Bach auf Lebenszeit in Giderheitsbermahrung genommen wird.

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

# Die Praxis der südischen Arztin Irma Kraus

Wegen Abtreibung ein balbes Sabrzebnt ins Suchthaus

Die Pankliche Wegnahme ber noch unreifen Leibesfrecht galt noch immer als ein Berbrechen wider die Botur und bamit wiber bas Leben. Darum wurde bie Albereibung feltens bes Geleggebers unter Strafe gefellt. Unabhängig davon bestraft auch die vergewaltigte Ratur oft burch ein unerdittliches Siechtum,

Wesche sind dazu da, das sie nicht beachtet werden. Co dacte auch die 38 Jahre alte ladifche Merziln Arma Rraus aus Renftadt a Mild Gett 1924 übre ite in Barto i. B. ibre Bragis aus. 3bre Pragis beftanb auch darin, nichtfüdifche Radden, die fich von der Leibes. frucht vorzeitig befreien wollten, "bertrauenevoll" ju behandeln. Die Deimitditeit ber Abtreibung ermöglichte ce bon ben Sitfesuchenben viel Gelb herauszuholen. Die gewerbemagig besorgte Abtreibung ilderte ber Judin Frma Arans gute Gintunfte. Das fie bamit biele nichtfadifche Frauer, an Leib und Seele ruinierte, brauchte ibr tein Ropfgerbrechen bereiten. 3m jubifden Befesbuch Talmud fieht gefdrieben, bag ber Richtjude gleich bem Bieb, wesbalb man mit ihm machen tonne, was der Inde für nüglich hällt.

Run ftand die ladifche "Lergein" ale Lingeflagte bor bem Schwurgericht Rurnberg Burth. Sie wurde

aberfahrt in 13 Stallen abgetrieben au haben. Gie murbe gu 6 Sabren Buchtane und 5 Jahren Chrverluft verurteilt.

In ber Begrunbung belft es u. a., bag bie Rraus durch ibr fraffalliges und breiftes Banbeln ble Intereffen bes nationalfogialiftifden Staates auf bas Somerfie berlegt habe und baft bemgegenüber alle Milberungegrande verblaffen maffen.

Die Scham, ale Zeugln bor Gericht aufgutreten, folieft vielen Frauen ben Dunb. Batte bas Gericht alle Balle vollzogener Abtrelbung nachweisen tonnen, bann wurde bie "brattifche" Judenaratin aus bem Budthaus nie mehr in bie Freiheit burgerilden Lebens gurudfebren.

#### Saubere Valaftinafahrer

Bor wenigen Tagen murbe einer Dame im Ecnelljug Gjernowig-Bufareft ein Roffer, ber Atelber und Echmud Im Berte von 100 000 Bei enthiell, geftohlen. Die Frau, bie ben Dieblicht balb bemertte, ichlug garm und einem gutallig im Buge weilenben Bollgelbeamten, ber fofort eine Durche judung bes Juges vornahm, gelang co, ben Roffer in einem Sonbermaggen jabtider Balafitnur migrauten gu finben,

fabig ift, batte fich Wolff por bem Amtegericht gu berantworten. Er wurde ju gwei Wochen Wefangnis verurteilt. Jub Wolff bat nun 14 Tage Belegenheit baraber nachzubenten, ob er es wohl wagen fann, auch in

## Audensreunde in Grabow

ift, benn ber Richtfube." (Exeget Rafchi, Erob 22, 80.)

Butunft auf benifche Linber einen Dund gu beben.

fonnie nicht ichnell genug laufen. Der Sund, bon bem

Juden Bolff aufgehest und wilbgemacht, fintzte fich auf ben Auben und big ibn in ben Wem. Erft bann rief Ind

Wegen biefer unglanblidjen Robeit, beren nur ein Jube

Wer ben Talmub fennt, ben tann auch biefes Bor-

tommnis nicht wundernehmen. Im Talmub wird ber

Richtiube bem Bieb gleichgeftellt. Es fieht fogar geichrie-

ben: "Die Schrift lehrt, bag bas Wieh mehr gu achten

Mieber Stürmer!

ber Bube Emil Moll. Geine Mitme Riara Boll geruhte am 2 Clipber 1935 ben Geburiding ihres in Mojes Armen folummernben Gatten ge feiern.

Daju woren außer vier Jubinnen folgende bentiche Frauen eingelaben:

Wolff bas Tier gurud.

3be Deinfins aus Grabem, wohnhaft am Laiferbamm 81, Grau Camelmann aus Parcim,

Gran 3ba Plauert aus Grahom, wohnhaft Binbenfrage unb Frau Tille aus Grabum, mobinbaft in ber Sorft Beffelftraße. Lieber Ciarmer! In es nicht eine Schanbe, wenn "beutiche" Frauen felbft boute noch mit Jabinnen Softe felern?

#### Die Berfemten des Sächsischen Brauerei-Bereins

Am II. September 1935 fant in Letpila, Abolf-Biller-Strafe 14,3 eine Kommiffionefibung bes "Gadifden Brauerei-Bereins" flatt. Bei biefer Sipung wurde beichloffen in folgenden Blattern teine Gemeinichaftswerbung vorzunehmen:

1. ben Leinziger Dochiculnachrichten 2. bem beutiden Staat

3. ber Gallronomifden Runbican

4. ber Berlinifden Lebensverlicherungedefellicaft

5. ber Beipgiger Mieterzellung

6. ber Guntbewegung 7. bem Lehrbuch ber beutiden Rriegsopfer und Frontfampfer a bem Cturmer.

Daf auch ber Sturmer fich unter ben Berfemten befinbet, tann nicht aberrafchen, wenn man lich bie Berren genau befleht, bie in jener "Gipung" gefeffen haben.

#### Erzengel Gabriel besucht die DUA.

Rurilto batten wir bas Bergnugen ihn in Geftalt bes Pfarrerd Gebriel, Dalle a. b. G. Denriettenftrage, begrußen gu tonnen. Er fab fich beranlaft, und barauf aufmertfem gu moden, ban wir ben Bilberfreifen: "Bag 2000 Rabten babe ich Sie als Tenfelsvolf berdammi und einem Gottesvelt', fofori ju entfernen batten. Golde "Drbichriften" feien bagu angetau, unferen Gott ju fcmoben und Chriftus ju berleugnen. Dun frage ich Dich, lieber Starmer, wenn ein Seelforger fold eine Auffassung hat wie flicht es bann in ben Dergen ber ihm anvertrauten Gemeinbe aus.

#### Die Firma Drews Hamburg

überholt.

Die Ganamtbleitung ber MS-Dogo Damburg teilte unt am 2. Oftober 1935 mit, ban bie Birma Deinrich Drems, Raffee-Berfand in ber Albertftrage 19-21 ju Damburg ein fablices Gefchaft ware. Am 18. Rovember 1035 erffart fie uns, bag es jich bet blefer Ftema um ein beutiches Unternehmen banble. Damit ift unfere Berbffentlichung im Brieffaften ber Rr. 45

#### Begiebe den Sturmer durch die Boft

Schriftleltung: Rarnberg. M. Bfannenichmiebegaffe 19. - Dauptforiftlettung: Julius Streicher, Rurnberg. - Schriftleltung: Rati Boly in Rarnberg. - Berantwortfich für ben Gefamtinhalt: Rati Bolg, Rarnberg. - Berlag: Der Sturmer, Julius Streicher, Rarnberg. M. Bjannenfdmiebegaffe 19. - Berlageleitung unb verantwortlich für ben Anzelgentell: May Gint, Murnberg-M. Plaunenschmiedegasse 19. — Drud: fr. Monninger (Inb. S. Liebel), Rarnberg. — D.A. aber 486 000 III. Bi. — Bur Beli ift Breistifte Rr. 5 gultig. Briefanfdrift: Rurnberg 2, Schlieffach 393.

## Die Juden in Deutschland

ferquagegeben vom Inftitut jum Btubium ber Jubenfrage 1935

Diefes auffehenerregende Weck gibt einen Querfcinitt burch Die Cage und bas Ceben bes Indentums in det Jelt par 1933. Es wird bie Bevolkerungsentwichlung ber Juden felt Beginn Des 19. Jahrhunderte gefchildert, ber Anteil bet Juden am Birifchaftsteben, es ftellt .. hervortagende" Juden als Trager ber Aprruption bar und behandelt ausführlich den Einfluß ber Juden in Preffe und Politik. Ein befonbers intereffanter Abidinitt ben Buchen zeichnet ben Juden als "Derwolter" der beutschen Auftur, Die weiteren . Juden und die Unfittlichkelt" und "fielminalität und taffifche Degeneration" bringen etforedend auffchlufreichen Material.

Diefes Werk hat eine große Aufgabe zu erfüllen, es wird auch noch denen die Augen öffnen, die immer noch wagen, von \_anstandigen" Juden gu teben.

Preis den 415 Seiten umfaffenden Werkes bart RIR. 5 .- , in Ceinen gebunben RIL 6.50.

Grobdeutide Budhandlung kari holi Marnberg-A, fallplat 5 Poftschento Nürnberg 22181

#### Das versudete Reunort

Bor turgem murbe bie 3abin Bife. Inlin gor Bra. fibentin bes Arbeitegerichtes in Reupert er mannt Rengort bat bereits einen | abifden Gonbere neur, einen jubliden Burgermeifter und nun noch eine jabifde Mebettegerichteprafibentin. Die Rediteremter und alle unberen mabgebenden Etellen find ebenfalls von Juben befest. Go ift heute Reunort nach weit verjudeter als Bernfalem und es fann einem bioh bie Greibeit & Ratme leib tun, bie im Rengorter Dafen über all bem Jubenfdminbel bie fadel emparbalt.

#### And wieder judische Banknotenfälscher

Die frongoffiche Polizei verhaftete in Caen brei polniffie Juden. Die Buden find Mitglieder einer weitverzweigten judifden Bande. Ihre Dauptorganifation hat ihren Gis in Bolen. Die Berhafteten ftellten faliche 50- und 500-Frankenicheine ber. Auch die polniiche Pofigel nahm Berhaftungen von Juden vor, die mit ben Bantnotenfalfdern gujammengearbeitet haben.

Immer bas alte Lied: Die Juden find Die Dleifter ber Luge und ber Falfdung!

#### Wieder eine jüdische Zarnung

Die Cereibmerenfirma &. Dillentath in der Grun-Rrate 40 gu Berlin EB 19 ift in jublifchem Belig. Um nun auch won Partriftellen Auftrage ju erhalten, beitimmte bie Jubenfirma Gilfenrath brei anbere Firmen, Beftellangen entgegengunehmen, bie bann bon ber |@ Fifden firma ausgeführt werden. Diefe brei Firmen beigen:

IR. Michting, Berlin St 58, Coonhaufer Milee 66 Maller, Berlin R 65, Gerichtftrage 80 G. Raffert, Berlin R 43, Bornimfrage 11. Ber alfo bei biefen Girmen tauft, tauft in Birtlichteit beim - 3mben! Die Deffentlichfeit mone fich bies merten!

#### Audische Ausbeuter

Gin beuticher Banbler taufte bei bem Juden Gimon Ras and frantfart a. Dt. einen groberen Boften Echube. Der Banbler mutte fich verpflichten fünfgig Brogent bes Meingewinnes an ben 3uben abjufahren! Gines Toges flagte Rog gegen ben Ganbler wegen eines angeblichen Befruges. Das Gericht erfannte aber auf Greifpruch. Der Michter brandmartte bas uble Befchaftigebaren bes Juben auf bas icharffre.

## Warum Jud Abler auswandern will

Der jubifche Biebbandler Manfred Abler von Laubenbach (Meinfranten) taufte von einer Raribneger Lanbwirtemitme tine Rub. Obwooll Abier mußte, bog bie Rub trachtig wor, erflatte er ber Bertauferin, bas Eter mare nicht trachtig. Coon am nachfren Tage verfaufte Jub Moler bie Ruh (natite-Ild ale tradtigi) mir bunbes! Ret Gewinn (It) welfer. Das Amtigericht Rariftabt hatte aber für biefen emt fübifchen Durb wenig Berftanbnis. Es verurteilte ben Juben Abler gu fledig Mart Gelbftrale. Im Blederholungsfalle wird ber Jube allerbings brustmen muffen. Jud Abler will fich aber nicht mehr tiefer Gelahr ansfehen. Er tragt ben Plan in fich Deutichfond ju verlaffen und in bas Land feiner Uevater gu überfiebein. Gete Reifel

#### Der Bankbirektor und die DAF.

Dieber Gidemer!

Der Diceffor ber Abnigemuferboniener Bent namens grieb. rich Tienten mar Mitglied ber Denifchen Arbeitofront. Gr murbe am 17. Oftober 1935 burch ben Areismalter von Teltom and ber TAR. andgeichtoffen. Direftor Tienten welgeete fich namitch die Beltrage ju bezahlen. Jeder Arbelter, ber biel-tricht zwanzig ober breißig Mart Bocheniobn erbalt, sablt obne Murren feinen Beitrag jur Der Der Dere Bant. birettor aber mill ibn nicht bezahlent Gebr mabrideinitch wird feine Freundichoft jum Jubenrechtenwolt Mader im Rouigemufterhaufen die Urfache fein, marum Dert Tienten für bie Duff. in der nur bentiche Bolligenoffen organtfiert find, nicht einmal ein pour Darf übrig bat.

#### Audische Damsterer

Der "Fürftenauer Anzeiger" ichreibt:

Geldafisteute Doefict bei Abgobe von Butter I Geftern wurden bier bon ber Genbarmerte gmel Boltb. icabilinge gestellt, bie Butter und Sped gehamftert batten-Mit ben Riagen, die Fran fel lungenfrant und bobe feit 2 bie 3 Wochen feine Butter gu jeben betommen, wuften fie bas Dit. leib ber Geichafteinhaber ju meden und fich in ben guftanbigem Geldalten ber Reibe noch Butter gu berichaffen. Es banbelt fich um zwei jubiiche Danbter aus Giberfeld, bie mit einem Auto unterwegs maren und Tierfelle auftauften. 18 Badchen (9 Bfund) Butter und 9 Blund Goed wurden ihnen abgenommen. Das gerichtliche Rachiptel wied nicht lange auf fin werten loffen.

Co war sa wahrend bes Krieges und jo ift in heute: Juden fuchen aus ber Rot ber Richtjuden ihren Rebbach au giehen.

#### Aude bettt Bund auf fpielende Kinder

Un ber Freitreppe eines Saufes in Buppertal-Giberfeld fagen brei Rinder beifammen, um ju fpielen. Gie tauichten Sammelbilber miteinanber aus. Die Rinber verhielten fich volltommen ruhlg. Ploplich öffnete fich binter ihnen eine Ture. Der Jude Bolff rief feinen hund und bente ibn auf bie Rleinen los. Bor Angft fprangen bie Rinder auf und rannten hilferufend auf bie Strafe. Das jungfte unter ihnen, ein fleiner Junge,

Addingson Oliverynniaum

| 0    | Cificilisc Similaneen                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| -    | erhalten Sie pratis zugeftellt, wenn Sie uns red<br>zeitig nachftehenben Beftellichein einsenben | 5  |
|      | Bestellichein Unterzeichneter bestellt Bochenblati                                               |    |
| De   | t Stirmer Berausgeber Auffus Streich<br>einschliehlich Hoftbestellgeld                           | ci |
| ab:  |                                                                                                  |    |
| Name |                                                                                                  | -  |
| Wohn | ork                                                                                              |    |
| Sire |                                                                                                  |    |

hafit das deutliche Volk! stürmer haft,



adulat das denilde Dolkavermögen

Califelide und tredene

Holzmastenu. Hölzer aller Art

imprägnieren wir fachgemäß an Det und Stelle nach bem

verbeiserten Cobra Berfahren

mit Demolit-Mel-Ronfervierung (Brunfdebung) 13 Sabre garantierte mittlere Rebensbauer, fpeglell für:

Stadtifche- und Gemeinde G-2Berte, Forftverwaltungen, Bofenbauamter, Guteverwaltungen Angebote, Beratung unb Referengen Holzimprägnierwerk

Friedhelm Doelger, Stettin



Ludwig Röger middleartt per 10

Shi - Bory - Sport - Rolt - Harsdestiefel harry for in Gualitic, Slit and Pullbrus, - Riesennerwood, Verlanden Sie soleri mainen Procesiateleg meganst. / Par And-Stietel henen Bandor-Leinieg mierdern. / Yarsand auch mawerts:



#### Überraschend billig und portofrei

wird jeder "Stürmer"-Lener durch une beliefert. Verlangen Sie Prelatiate nebat neuesten Sonderangeboten

gratis

William in Workshoomen Danitheter Ecoprisher

> Marienftr. 5 nurnbers.

Es ist bein Risiko, von uns durch Versand zu beziehen, da wir volle Ozrantie durch Zurücknahme Jeder Sendung bleien

an stangered bill Preis

Husberg & Comps

echille a i Schall

lact, and full publishing,

BURNACIECH RM 5,000 ader gegen Dette

Berritche Madelle v. \$14.25.+ \$15 EM 75.+

franko.

Parlangen Die eleich

terniq filtesir. Lapping

gratia

HALKALINE ID CO.

Bearett soll (664

RM 38.-

List dir an Private,

Schriftliche Comptee

Katalog gratia.

Fahrradhau Blolefeld 13.

eydenreich

and Suderode 94 Hars

Heinemaan

Mark Bridge Sept.

arzer

wher after

CHIE

mach Continuating.

Herzleidend?

Bolihanblung

3aunmalerial

Clangen aller Uri

Geralldielen

Belonichalung.

Betonipriegen

Fahnen.

tottmann-

Skl-Ausritatung



# Hänge-Registratur

Raffee Königshof

Nürnberg

Monal Dezember 1838

Jo Knümann

Ernst Rüding

**Erdgoutholis** 

L. Biochi

in Hänge-Mappen und Hänge-Hefter ohne Metall in Holz und Metall Karteitische und Trogpulte mit

Hangemappen

Nürnberg - O, Gleißbühlstr. 19

Herren-Sportstiefel



Nürnberg-R, Karolinenstr, 43-45 Versand gegen Hadinahme - Verlangen Sie koslenios unzaren neuen Prospekt

#### Fahnen

elle Artikan und Anstitterungen selori Deterher Spezialfabrik Edert Hürnberg-A, Haxpletz 20

Laug

Kürnberg, Rothonburgerstr. 45 Billigate Preise - größte Auswahl Braut-Ausstattungen

Konshmest, für Ehestandsdarlahen

#### 230 Millionen BM für Eigenheime

Ober 16 000 Bemparer der Octobrecheft der Freunde Wossestei in Ladwigsburg baben ihr Ziel erhan erracht

Die sone Baugeldzufellung arbredite souten wiederung 3,3 Millignen 2M rae 296 Gef-Bausparer,

Wer cich und reiner Familie in aliabhurur Lett die Espenlange sofuri dis hosteniase Broodens Durch Bensperse größten deutschan Baueparkanse

Gemeinschalt der Freunda Witsinarel in Lodwigsburg 1377,

Name Baugald-Zutellungen Jalgen regalmiking.

#### Kauft nur bei Deutschen!

Aus Nürnberg ein Buch gratis Ober:

Gesundheitspfelfen Zigarren-n. Zigarettenspitzen

NIKOTINFEIND absorbieri 89% Gifte

## Kleinanzeigen aus dem Reich



Farter, Auckwaft free Frau J. Blocherer, Augsburg 8/60.



well believe the Contition

Gratie Relating mounty Zri, motoro, Jefsenrantdesput, Earlie sex. Cobr. Sonick Subi/Raden Welbnachistarien Märnbaryer

IN Men ubrikert, vill vill fabetktrisch, fa Quali- en krebitmitrbige in Sentence chertiert L' ites - Messans rument Berfenen and Delevil. Alle Jakobstrane & Me Man Hastraneele 50 Summingur - L20 to - Prood - Paulpahet Bend (arijd) femie 50 Selemmagar, - 50 - 50 einschl. Verp, ab Nbg.

nur R.-Mark 6,65

Köln-Hülheim. Kaffee

1.98 Misch geräcket ab 3 Pid Irei Haus Nachn. Welt, Sorten LNL2.18.2.38, 2.39 Sob Sorrang Hemburg 150 Algertor 1

BRIEFMARKEN Milliament Francisco Links
Milliamento (20
No. Francisco (20)
Providente Bart LAMPEL
Providente Company Str. (0)

Kranig, Branit

Deutsche Geschäfte

HERMANN Benen- und Ilufet-

in Chemnitz

das grobe cartett. Westhe eller Art Herren- und A.S.-Bedarisarifta Knaben Mieldung Tespicae, Cardinea

n [obenalsphit

Dames - Bunfchtlon. Möha litaras Aletherftoffe. Walder, Garbinen.

Teppiche, Betten. ignoen Wasterstr, 3 Marki Ede Merkiglischen

Dresdner Straße 13 Hertel & Glaser Neumarkt II Königstruße 3

Tem Budy -- Mis yar Same Linoleum

Brune Straube Lauforstoffe Linterwayer- and Lary-Chemotizer Strade 2 Gesten Belevenste, 2

Optiker Maise Paradiesbetten-Inh. C. Schoeler Fabril Optik Photo M. Stelege & Sam L. S. Rönigstralle 13 Friedrich-Englisher, 4

Max Mofmann Turi Sleinbach per er er eren - Gertinen Febry Mer, Ballinspyar, Pares / Reithelmote, 16 Angeorper Strate to

helvora essablear t'n Prif. Pr. 28com-1820. Buft, bopp. Riichu. erb. g Pat.frt.wellie-12 St.

270k.fet.brenne-fESL 5 Pak.fel.Smake 1551. 2 Pah lut. Basier 1221. 1 Pld. Mirely, Allerial (15 C) 1 Pld Hörning, Greefer-Pultal. Strong realit # Nur suffied, Kunden Mirnburg-6./13

Bellecke

12 Monatsraten

Schöne Büste BLER, Karleruha 16. In 4 bir 8

Woch, Nor. Indert Anwendang. Carantiert

unschädl. 1000fach erprobt. Woll- and Seldenslede A L. tranks, Begel-

elert- Aperkenoungen Fa. Joh. Gayko Hamburg 19 70 Kuckuckauhr das ichonste

25 cm exch, prichrysite Wolkenschagenchenk

3.40 Marrios, Casal, fret seich Eb. Wand-Stand-o. Trachubrer

Ed. Beilmann könerubleires irr. Inderesjes Leiveren birt, kinnessinges aller

Nichtraucher



larab lireland Cold Gerlage Essten, Prosyean trei. E. Conart, Hamburg 21 H.

Briefmarten alls seems Tradien-

marker kawl Beiefmarken-2Benninger Frunklitt a. M.

**ESSEN** #IHfderftreja 6 |Ruf: 28721, 28916

KOHNERT

Pretalisie Strandet tree, Georg Binder, Qummi-Medicus,

Chang an one us and Seklamapreterne I. Supofheten

berg 201 67, per Nach. Max Moller, Linea nahma 60 Ffg make. Jagurate. 40

It Gebraum: Dusa Hofest V. Mayors Barrisrie- Herricoft., bel Herr-SEL PERO TON, SONOCHO, Alee-Meris ook Angstrustdaden "Raffara" urw. Flunchu Rm. 2.79 tablishes - Wiedhers first grass of rot fair to ollen Apothekee.

brouchs, State, Taignet, L. brick Preis L. (Berr.) S. (Berr.) C. (Berr.) Raid, Stafforn, Lauren. Let, Berlin-Lurisbarry of

such Bolon jedoch abalh, leighte Erier-sung, Ganial Erfludg since blind, Husikers 'ruspakt Mr. 16 En-stanios durch Verlag



bringt Freude am Qualitate - Fabrilder Shisport Liste frel. Sport-lines, Berlin W.: Golgatraße 29

Mer- Gelandesport 8226 |
Sing- w System t. Embergen. were Cive St. Linensten durch (1978, M. Henroldt & Bonne. leimi u bequem LEE OUR WEIGH A.C. MILLER. Built Lister & Gliser durch 2 Mar die opt. Fachgeschafte trailer. I. licktizer, Miluchen Lindwormate. 129



Dearway, v. Mit. Leisk amost. N. Nacha Abeliant Inches Philipatter-Lexicals Garater, Hagen L W. 25





RUF 20887-89



glaubt an Deutschlanb!

## Wer (part

hilft beim Wleberaufbau!

Mehr als 20 Millionen Dolhsgenoffen fparen. -Aud Du willft Dir und Deinem Daterland helfen.

Darum fpare bei ber

## Städt. Sparkaffe Coburg

und ihren fillaten: Mürnberg, Cultpoloftr. 13

Ebern-Baunod; Schepilly Mebenftelle in: ficonad, Bahnhofftraße 10 Allgemeine Dolksfterbekaffe Marnberg D. D. a. C.

Mürnberg, Spittlertorgraben 21 / Tel. 628 78 Honkurrenglofe Tartfe

Cebensverficerung monatlic von 26 Pf. an bterbeverficherung oon so pr. an Ebepaarverligerung

Berlangen Sie Bertrelerbefuch!

Schallplatten 1 21. Seed, Zithingen 3 M.
Tol 17, Dollesempe IN BEKANNTER QUALITAT
Bistic perf. See Drofp. UND PREISWURDIGKEIT

Dad iconfte Deth-nachtegeichens ift ein NUR VOM freier und machtenen "Deutscher Borer" Junghund, Jalko n. d. Britana, Junghund. "Arria n. d. Egünden" verkäuft. Dief Gieger-tiere unt. d. Porniterni Schuhhaus



trage ich ein neuesMieder

ELSE WIESELHUBER & CO. JOSEPHS-PLATE 6 NURNBERG-A Das grosse deutsche Corset-Spezialhaus mit den 6 Schaufenstern



Maschinenbau

Elaktrobau Fluttres-tes Fernschile Berlie is

Certification of

Additionable Printing

Krankenversicherung

empflehlt:

A.G. Köln, Hansaring 42

von der

Krankenversicherung (Famillenvers. für 3 Personen von RM 6 .- an) Krankenhaustagegeldversicherg. Sterbegeldversicherung

Angemessene Monatsbelträge -

Stottern Alle Musikinstrunor Lount, Lank, frul. Carl Carlinette jun. Romafirfar, Fresius 16 I. liurknenktychen Br. 33

Dela laseral gehört in den Stormer

Gute Leistungen

Flechte Wandsein usw. behandeln Sie erfolgreich mit Loupin Creme und Seife. fielt fiber 20 Johran bewährt, In Drogerien and Apotheten. Herst, Aug. Stricker, Brackwede I/W.66

UND PREISWURDIGKEIT

ESSEN . STEELERSTR.1

Das gute Radiogerät finden Sie bei der Wasid, Radio-Zentrale

ältestes Fachgeschäft am Plage Enava, Chausseestraße 9, am Keramikhaus Telefon 28764

Allige Preise - tret Baux / Ebestundsdarteban



Greffen **Vorrats**lager Nürnberg, Voltastrafie 22/24



Oft nerboten - ftete freigegeben! Corpin

hlallenthreact Ungehärzte Orig-Rudg., geb. 1.65 MR. Die Geiftler . . . geh, 2.85 ME. herenprogeffe . . . gel 6 - Ilk. Min 3 Werke in Rollelin 11.79 Mb. pu cajeren Eleferungebebingungen 2. ma.

Werber übernil gefocht finde 4 (a. Buchhandlung, Abt. 290 Anke (9), Manigitrafe 64





# Jede Frau hat so eine Art Geheimbuch

Was mag with allow detrosteben? Nativelish die Ette. palemen is. Ausgaben, stelle the auch verschiedene Kocho u. Backrezepte i Auf alle Falle aber Aufzeiche sungea über die Wäsche. Was angeschafft wurde, was sich beim Waschen befindet. Und gerade dabei emplinder as dis neuzerdiche Frau tromer wieder als große Annehmlichkeit, manches Unangenehme, wie a. B. Taschensischer, Windeln v. vor allem - Borden, aicht mehr waschen zu müssen, seitdem sie die groben

die Reform-Damenbinde Camelia grwthet, denn die violen Lagen feintler, sammetweicher Camelia-Watte Leus Zellstoff) verbürgen höchste Saugfahigkeit is eine fachtte u. diskrete Vernächtung. Und der Camelia-Gartel mit Sicherheitsbefestigung gewährleistet beachwerdeloses Tragen u. groute Bewegungsfreihalt.

hygienischen Vorröge der TempesTaschentücher is.

der Camelia-Windeln kennengulernt hat, Ganz bis-

sonders aber weik sie die Wohlist zu schäten, die ihr

co Jahro Kinderwagen

Metalibetten, Bettfedern, Korbmöbel

BERLIN, ANDREASSTR. 23

Kauft nur bei Deutschen!

Schuchtel (1251) M. L.35 Extra stark Schochter (1254.164.1.50) Bolospackung (5 Einzelp.) bl. ... 75



Augregroup für beschlichten

und igle meet troop

problession in elgener Workstätte bergesten

Die ideale Reform-Damenbinde

Magdeburg

Das schöne deutsche Geschäft

ALTE ULRICHSTR. Nº 1

Magdoburg

KONZERTHAUS MAGDEBURG

Hermann Böning Leipziger Straße 62

fiauft nur bei un eten

Autokühler Infetentent Hense & Schulze 23782

Hermann Salomon Magdeburger Baumkumenfabrik für Geschenke, die Freude bereiten versond nach allen Orten

> burgen für Oualitat, Dahlorm und Gelchmack

Magdeburg . Breiter Weg 55

Herrenwäsche Richard Buhtz, Magdeburg

Seelisme - Volksnahrung "NORDSEE"

Magdeburg Geschaftsinhrer Pg. Aderhold Wied The Haar schnell fettig?

Oft flegt bles, wie auch bas Auftreten von Schuppen, an einer fiberreljung ber Talgbrufen burch Wafden mit ungeelgneten Mitteln, bie' jum Heinigen toter Gegenftanbe bestimmt find und fart alfalifd wirfen, Regelmäßige Walche mit bem felfenfreten, nicht alfalifchen Schmarzlepf .. Ertra Dillo reigt nicht bie Zaigbrafen und lagt melft bie übermanige feitabfonderung allmabild abflingen. Die Drufen beruhigen fich nach und nach, mabrend Schuppenbilbung und Ropfjuden fcon eber nachlaffen.

SCHWARZKOPF EXTRA-MILD

Herzlelden

wie Denklopies, Riemani, Odmiobile antille Arterienneshall, Wallerindt, Augligefühl frellt ber flegt feit. Deben risten but her bemührie Tulchol-Ceryiaft bie gewünichte Beverung u. Bibrkung bed Bergend gebrucht. Blessen cuties the lish such heavill Toke infert bis kelten late Ruthlitzunge derei non Dr. Renitchter & Co., Coupleton

Wassersucht

STUTTO ART mameria, Entiree, briegt our Wassersnehm-The, An-Altor Postplan Strowells, a Marghit, wealth, Alen a, Serr wird roll. repwells, it. Happiner, which, Atem it. Here wild put. Fro Pol. Ma. 3. Siette, Salvens Top-Verte, Augustica be



Dar dinzührige Weihnahlsprofeski beingt L jud. Golds baciel aiwas: Neds haçin antordura. Kindarrüder protes,

E. & P. Stricker, fahrradishrik Bradwade-Bislafeld 10



Frankfurt a. M.

# HOTEL KÖLNER HOF

Belitzer: Pg. Herm. Laaß Frankfurt a. M.

Das schon seit 40 Jahren juden freie Haus

anos allaPreiriagen (Teiluablung) Nold & Sohn

Frankfurt a. M. Goethestraße 97 BESUCHEN SIE DAS QUIE

Konditorei-Cafe Schlor idealster Wizlerantenitalt in Oberenmergen

Voct2 Jahren am Rhein Ersikiassige Gasisiällen - Restaurant

Deues Einfendung vom I Mit erhalten Bie gertiefpei bas Bad "Rheinfandes Freiheltsbermpl gagen Belenung und Geparallamus. Our Bollegericht am Agebienberg, 16, Regember 1923 and periodiden Extenden t Uhr Tonziers und Abendverenstallungen

had Dechs Devis 3. Wedimaan, Beuel-Bonn farft-Deffel-Strape 34

Minutes you Haupthahnhol Fim.

FRANKFURT & M. HOLZGRABEN 5 2-7 KURHOTEL WITTELSB!

Kallee - Bar - Bierslüberi Trellpunkt zu den läglichen

Telelon 510

Pension you RM, J. An

Dieborrfand flug. Bertibell, Birinberfi 181 Paberbern-Lund. Committee for the Committee States of the St

ig will Bellagrabern, berogelund, befteftreller,

tien einicht fillie teligt ber Belleller, bie

s beforence, but, perfende ich auf Wanich

te Orbitabl & Tage jur Rafide unverbiab

this a. Porld nehme ich blefelben innerh

liefer Geit gurach is, juble Bin- is, Radfrocht owie all subres enthink Roten, Restable

pass Softmann ausgegenbte Jatterunge-

anneilung liegt jeber Benbung bei.

Besilter Max Streibt Inferieren bringt Gewinn!

Max A Schloll Brandition (5 20)

Fuer nation and Versand - Verlander greated

Radio-Neuheiten / Grose Fisther, Essen, Schonenhan & Fine oft gehörte Frager



das gule Hildebrand Mehl

Schon von RM 30.- an



Private forders Sin unt Orotic Hatalog 35, or sathal we's Modelle b. s. faintes Lumpoutshrong. L. & P. Wellerdisk, fohrrodbas

blieben to Ganz einfach Blever Wander hat meln cioncila bewirki! Gentila Gurrel machen safart schlanker, massleren das Foll wer, veriellen Haltung, Frinche u. Plantisla the Auch b, Soulunger, Laiks p. Krunnerbusers. Banch- a, Nabelbrüchen dad Gentlla Geriel tais sendfach bowlbry. Freize von RM, 12 - an Katalog H St (Herren) u. F 34 (Dames) kosles! J.J. Gentil, BerlinWs Potsdepter Str. S (Fetsd. Pt.

Bel Stubtbeschwerden und Fettleibigkeil: Nur Artula-Tee! dan tagtiche Getrank für ihre Ge-

sundheil und Ihr Wohlbelinden, Paket Mk. 180 franko Nachnahme Triplerhous Lou", Kinipshern Reumerk Aftred Kurth, Coldies Nr. 200 t Sa.



"Rräuterglüd"

täglich einmal nehmen, beiht täglich

neue Lebenskraft und Jugendfrifche

gewinnen. Gle werben baburd für

3br Tagewerk leiftungsfähiger, frifd

unb kraftig. Baduing ju Mik. 2.50 u.

Mk 1 .- in Apotheken u. Drogerien.

De Zinssera co. 12 Ceipzig 388

Der Pfaffenspiegel von Cerola Unpersonate Origonius, R. S. Mantile policel resignation | - Red aber 140 milition Prest bath IRk 5.- Jose nur noch Illh. 2.45. Congleta, 30d Dellen. bed Beckepen fell blet beutliche Bolkde un britten. Bu bes beb. Bund, Emil The 155 par Perio Rt - See Hada. Mk - Merche (Polificale franti 5416)

Ab 11/2 PL ashlen Rie für die unverbindlich gegen Angele der Größe Threr Sammlung send Beruf versandt warden. der Grous three asmulung



dall Sie termier dicker werden? Dall Sie bei der Arbeit viel erpen, reagt dars but, abor on laft sich wold nicht andern. Trinten Se doch den wahlschmetkenden, bekömmlichen De Richters Frührichskräutertes u. Sie gewinnen auch bei der stenden Lebensweise die Schlankhaut zurück ibs Sie jung a beweglich erhält. Auch als "Dits" Tahletten erhältlich. Verlangen Sie in Apothalt u. Droperson nur den echten.

Dr. Ernst Richters Frührtückskräuterten

#### Mus aller Welt

#### Sübafeita:

Adafrita mit, daß die antisabische Graubemben-Bemegung sowie die arische Schuptiga bedrobtichen Umfang annehme.

Zionift Record", Johannisdung. 20. 9. stellt an die Epipe seiner tepten Ausgabe einen Artiset, der sich gegen Deutschland wendet. Durin wird behauptet, das dieses Land die Uhr zurücktelle. Ditter versuche die Juden Deutschlands zu versehmen, man müsse ihm aber bei-bringen, das durch diesen Bersuch er selbst und jene von seiner Sorre zu Ausgestoßenen in der Weltmeinung geworden seien.

Bionist Merord", das judische Blatt Sadafrifas vom 18. 9. meldet, daß der Rabbiner Stephen Weiß den folgenden Ausspruch getan habe: "Die Lage der Juden im Pritten Reich ist nicht eine deutsch judische Frage, sie ist eine Weltstrage, deshalb weil der Nationalsozialismus nicht den deutschen Juden erflärt hat, daß sie eine minderwertige Rasse sind, sondern allen Juden der gesauten judischen Rasse, lind dieses judische Wetttribungs muß sich, der Wahrheit und der Ehre wegen, mit dem deutschen Judenproblem befassen."

"Zionist Riccord" vom 27. 9., Johannisburg, verölsentlicht einen Aussah des Relativitätsjuden Einsteln,
der u. a. schreibt: Deute sollten wir uns mit besonderer Lonibarteit Theodor Derzels, der die drohende Gefahr in ihrem ganzen Ausmaß voranssah, erinnern. Möge sich unsere gegenwärtige Generation seiner würdig erweisen.

"Zionist Record", Johannisburg, vom 27. 9. bringt einen Auffah Mr. Kentridges, Parlamentsmitglied, der behauptet, daß Rassenversolgung in Südafrika keinen Anklang sinde, das Judentum Südafrika könne dem kommenden Johr mit einem gewissen Optimionus entgegen sehen. In einem weiteren Aussah kommt die südische Zeitung zu dem Schluß: Die Possungen, die viele hegten, daß das deutsche Judentum sich dem Leben in Deutschland unter der Naziregierung anpassen könnte, hat sich im vergangenen Jahre als salfch erwiesen. Aur Answanderung kann das deutsche Judentum retten, dies ist jeht von allen anerkannt worden. Im neuen Jahr werden sich deshalb die jüdischen Organisationen besonders damit beschalb die jüdischen Organisationen des möglich.

#### Engfand:

"Beltjudentum", London, vom 23. 8. bringt einen Auffah über die Budenfrage in der Welt. Es wird barin auch auf das Judentum in England Bezug genommen und folgendes ausgeführt: Wir brauden England nicht bitten, unferen Rampf für uns zu fampfen. Die forperliche und militärifche Starte Deutichlands ift eine vollen-Dete Tatfache und nach ben jungiten Greigniffen gu urteilen, ftellt fich ein betrüchtlicher Teil ber offentlichen Meinung in England raid nunmehr auf Die Zeite ber Madet anitatt auf jene bes Rechts, Wir muffen unferen eigenen Rampf tampfen, wenn nicht als Ration, fo doch als Gingelmeufden. Wir find die einzigen Leute, von denen man die Grunde verlangt, warum wir nicht ausgerottet werden follen. Wir haben die Grunde angeführt feit Anfang unferer Wefchichte, aber fie wurden nicht eingeschäpt. Man Hagt uns an, daß wir ein halsftarriaes Bolf find. Der Rampf ift unfer, bis der Meit ber Welt die Tatfache erkennt, daß die barbarifchen Rrafte, Die es auf unfere Grifteng abgesehen haben, eine Befahr für die gefamte Bivilifation find.

Das "Weltsubentum", London, vom 27. 9. erstärt in einem Leitartifet: Die neuen antisudischen Gesehe in Deutschland richten sich nicht allein gegen die Juden Deutschlands, sondern sie sind eine Deraussorderung und Gesohr für jedes Mitglied der jüdischen Rasse. Es sind Verr Sitter und seine Untergebenen, die das Problem des deutschen Juden zu einem internationalen gemacht haben. Und ob sie es wollen oder nicht, wird man den englischen, den amerikanischen oder den französischen Juden danach beurteiten, wie er auf diese Deraussorderung reagiert.

#### Bulgarien:

American Debrew', Remork, vom 4. 10. 35, bestichtet aus Bulgarien: Eine Delegation von vier prominenten bulgarischen Juden besuchte den Premierminister Toffes und unterbreitete ihm ein Memorandum, in welchem die Lage der Juden in Bulgarien behandelt wird. Die Delegation ersuchte um Schup des guten Namens des Judentums. Der Premierminister erklärte, seine Regierung bege einen positiven guten Willen gegenstier den schischen Untertanen und es sollte seine Schwierigkeit für eine vollkommene Zusammenarbeit geben. — Das bulgarische Boll deult anders!

# Onkel Carl als Wohltäter!

Die gesamte Judenpresse der Welt besingt Holly wood als das "gan eden hatachton" (Paradies auf dieser Welt.) Hollywood ist das Paradies aber nur sür die dort regierenden Juden. In die dorthin gelocken "Künstlerinnen" (die "Gosims") bedeutet es das "gehinom" (die Holle), woselbst die Tensel ihrer harren. Das Filmwesen ist den Juden in Amerika noch welt



Billmer-Red lo

mehr ausgeliefert, wie dies einftens in Deutschland ber Fall war.

Wie überall in der Welt, arbeitet der bort regierende Jude nach alten, erprobten Talmudrezepten. Er weiß die Notlage, den Hunger und die in vielen Frauen schlummernde Sucht nach einem schwen Leben für seine Zwede meisterhalt zu nüten. Wer so einem jüdischen Filmkönig willsährig ift und ben Prüfungsgang burch bas jüdische Schlafzimmer zur Zufriedenheit bes Hebracks bestanden hat, hat Aussicht zu einem glänzenden Aussitteg.

Bu ben machtigften Gilmtonigen gahlt ber aus ber heute noch fehr ftarfen judifchen "tille" (Jubengemeinbe) in Laupheim frammende Carl Lammte. Er ift bente Brafibent ber "Univerfal Bictures Corporation." Wie die meiften feiner Raffegenoffen, mußte er einftens eine der ameritanifchen Stadte als "ore mittob" (Bufluchtoftabt) mahlen, well ihm ber Boden in Daitfchlanb gu heiß geworden war. Er begann mit ber Stelle eines "errand boh" in einer Renporter Apothete. Dann "arbeitete" er in einem Warenhaus in Chicago, murbe Farmer und hernach Schreiber in einem Chicagoer Edlachthaus. Bon hier aus wurde er Raffierer und ichließlich Leiter eines Altkleiderlabens. Endlich tam er dann jum Bilm! Er eroffnete ein ffeines Rino in Chicago, nach und nach weitere in berichlebenen Stad. ten Ameritas und Canadas und ift bente einer ber mächtigften Raffenichander ber neuen Welt. Die für feinen Beruf nötigen Renntniffe lieferte ibm fein Talmud. Diefer Talmud machte aus bem Meinen Laup. beimer Edmierjuden den (wie ihn bas "Philadelphiaer Tageblatt" bezeichnet) heute vielfachen Millionar, auf deffen Wint viele Taufende gehorden! Armes Umerita! Unfer Bilb zeigt ben Menfchenschinder Lammie bel einem Besuch in feiner "Baterftabt".

Gris Branb.

## Grauenhaftes Berbrechen an einer deutschen Frau

Was eine rumanifche Seitung zu berichten weiß

In der in Hermannstadt (Siebenbürgen) erscheinenden "Deutschen Tageszeitung" bom 29. Oftober 1935 wird Folgendes berichtet:

Die "Pornnea vremit" veröffentlicht nachitehenden Bericht über einen tanm glaublichen Gall aus dem Buchenfand:

Gine bentiche Gran namens Elifabeth Subert, die fich in andern Umftanden befand und ale "Gitle. riftin" verichrieen war, wurde von mehreren Inden trop ihrer Edwangericaft in brutalfter Weife miffhandelt. Da fie fich hierauf auferordentlich unwohl fühlte, begab fie fich jum Breibargt in Cindei, Er. Walb, einem Juben, um fich untersuchen gu laffen. Raum hatte Die Grau bem Juben über ihren Buftanb berichtet, ale fich biefer auf fie fturgte und fie gur Befriedigung feiner tierifden Gelufte miffbrauchte. 3ufolge Diejes ichandlichen Diffbrauches fam es gu einem Abortus eines brei Monate alten Embrhos. 216 fich die Grau, Die fich infolge bes Blutverluftes in einem bedenflichen Buftand befand, am nachften Morgen wieber jum Areisargt begab, ba in ber Rage fein anderer Urst wohnhaft ift, migbrauchte ber Bube bie fich bersweifelt wehrende Gran nochmale. Ale fich Die Gran aus ben Rrallen Des judifchen Berbrechers gu befreien berinchte, rief ihr diefe Beftie in Menfchengestalt gu, fie moge nicht bumm fein, er werbe ihr ein gefunderes und iconeres Rind zengen ale ihr Mann. Und über-Dies werde er ihr auch Geld geben, falls fie es notig habe. 3m Aufchluß baran verhöhnte ber judifche Berbrecher auch noch die bedauernewerte Grau.

Die "Porunca vremii" ftellt fest, daß dies nicht das erfte Bergehen des judifchen Berbrechers fei. Aus dies fem Grunde fei das Gesundheitsministerium verpfliche

tet, eine Untersuchung einzuleiten, ba ihm Material auch über andere Bestialitäten dieses jüdischen Arztest geliesert werden tonne. Gur die Richtigkeit der Anklasgen übernimmt ber Berichterstatter der "Porunca bremii" Basile Botezat volle Berautwortung.

Würden wir in Deutschland nicht schon viele ahnliche Fälle jüdischer Bertiertheit jestgestellt bekommen
haben, dann könnte man einsach nicht glauben, was
jene in Rumänien erscheinende Zeitung der Deffentlichkeit berichtet. Erfreulich ist, daß auch in Rumänien Zeitungen am Werle sind, die vorgekommene Rasseschändungen auszeigen und dazu beitragen, daß auch in Rumänien das Wissen vom Teusel in Dienschengestalt
jich immer mehr ausbreitet.



Oberfruppführer Mar Abler in Pirna (Ga.), ein treuer Mitkampfer des Glurmers

Deutsche Frauen und Mädchen! Die Juden sind Euer Derderben!

# Das Haus der Hüte

## Gine Judenfirma wird durch ein deutsches Gericht entlarbt

In Leinzig in der Monnenftrafte 7 befindet fich ein großes Dutgeichaft, das fich , Dans ber Dute" nennt. Die feiema feibft beiftt Richter & Co. Gie macht ben Eindeud einer nichtindischen Firma und wurde als folde auch allenthalben anertannt. Gilialen bes "Daufes ber Date' befinden fich in vielen beutiden Stadten, wie in Dresben, Duffeldorf, Rrefeld, Murnberg. Chemnin, Stellin, Grinel, Dalle, Maden, Bodum, Dannover, Magbeburg, Labed, M. Gladbach, Conabrad, Remicheib, Bena, Ctargard ufer. In biefen Stadten wandten fich bie betreifenden Giftalleiter mit Regifteransgugen und eideofiattlichen Berficherungen (1) an Die Do. Dago-Stellen ober an die Induftrie- und Danbelskammern und es gelang ihnen totiächlich, als nichtjubiide bezw beutiche Birma anerkannt zu werden. Redoch der Domann der dentichen Rrefelder Dutgeichafte (er beint Doendeo) tannte Die Firma beffer, Er trat gegen fie auf und es fam gu einer Gerichtsverhandlung Sie fand in Rrefelb unter bem Borfis von Dr. Brudner fatt. In Diefer Berhandlung ftellte fich beraud:

1. Daß die Firma "Daus der Sate" Richter & Co. ein gefarntes judisches Unternehmen ift.

2. Dast die Bergangenheit dieser Firma ein Musterbeifpiel dafür ift, wie der Jude nicht durch ehrliche Arbeit, sondern durch raffinierte Judereien und Talmudereien emportommt und wie er babei den Ruf bes deutschen Kausmannstandes verdirbt.

Die Girma "Daus ber Date" in Dresben ift eine ju-Difche Grandung. Die Grander waren die Inden 2841helm Baid und Mathus Riffon. Gie betrieben bas Gefcaft und feine Filialen mit ungeheurem Aufwand und gogen fat fich ichmere Summen beraus, Die Juden murben reich. Aber die Firma geriet in Bablung ofch wierigteiten. Run geschah eiwas eigenartiges. In Die guiammenbrechende Girma trat ber Schwager bes Juben Baid. der Inde Margulies ein. Er trat ploplich als Glaubiger des Baid auf und tatfachlich batte ibm Diefer feinen gangen Befit verpfanbet. Es war eine raffinierte Scheinpfandung! Die Glaubiger ber Firma ftanden por bem Richte. Die Firma war überichuldet, ber Inhaber Baich aber hatte bas aus ber Firma heransgezogene Gelb in Giderheit gebracht. Es wurde gegen Buich und Margulles ein Berfahren megen Ronfursverbrechens eingeleitet. Man hatte ben Berbacht, bağ Baich mit feinem Raffegenoffen Margulies "Rippe" gemacht habe. Margulies fei in Birflichkeit gar nicht ber Glaubiger bes Baid und biefer habe fein Bermogen nur ich ein halber bem Margulies verpfandet, bamit es ber Firma entzogen ift. Go fantete bie Antlage. Gin Dritter murbe ebenfalle unter gerichtlicher Berfolgung gestellt, ber Richtiube Rurt Richter. Diefer mar der Freund und Romplige bes Juden Marguties. Chebem war er Arditelt, bente fpielt er ben "orifchen" Inhaber Der Firma "Dans der Bute, Richter & Co.

Leiber gelang es bem bamaligen Gerichte nicht, Die Juden Boich und Margulies und ben Richtjuden Richter bes Monfarsverbrediens gu überführen und fie abzuurteilen. Es fam ju einem ungeheuren Bufammenbruch, bei bem bie Glanbiger ber ehemaligen Firma Riffon & Co. fest "Daus der Dute", Richter & Co.) mehr als eine Million Mart verloven. Die Bewinner aus biefem Ctanbal waren ber Jude Margutice und fein Dandlanger, ber Richtzude Richter. Gie führten die Firma ber Juden Buid und Riffon unter bem neuen Namen Dans ber Dute" weiter. Gpater beteiligte fid an Diefem traurigen "Geichaft" noch ber Reffe bes Buben Marguties, ber Bube Gidwold und ber Bruber bes Rurt Richter, ber Richtjude Arno Michter. Das Arefelber Gericht fennzeichnete Die Sandlungeweise ber Juden Margulies und Gidwald fowie bes Richtjuden Richter mit folgenben Worten:

"Margulies hat mit Dilfe des Aurt Richter und später auch des Eichwald und Arno Richter offenbar das getan, was im kaufmännischen Leben als das Unterlifte gilt, nämlich mit Silfe des Misbrauches jutistischer Gestaltungssormen, also unter Tarnung eines lichtscheuen Tuns, durch das Mittel einer gerichtlichen Liquidation Gewinne zu machen."

Der Jude Margulies und sein Genosse der Richtsube Kurt Richter kamen dabei zu Vermögen. Ungelegen aber kam ihnen die nationalsozialistische Revolution. Zedoch auch hier wußten sie sich zu helsen. Der Jude Margulies und sein gleichrassiger Resse Eichwald traten der Dessentlichkeit gegenüber zurück. Sie tießen sich aus dem Regineresutrag streichen und zogen angedlich auch ihr Geld beraus. Dis is ist taten sie dies. Heimlich aber sind sie zweiselsohne noch die Herren des auf so un lautere

und echt jadische Weise ausgebouten Unternehmens. Der Nichtjude Rurt Richter, der mit seinem Komptizen, dem Juden Marguties auf Gedeih und Berderb verdunden ist, in nach außen der Besilher, in Wirftichkeit aber scheint er nur das Bollzugsorgan und der "Restlamegoi" des Juden zu sein. Das Areselder Gericht hat auch in diesem Sinne gewiteilt. Es eellärte:

Die Verhandlung hat derart gewichtige Anhaltspuntte für die treuhanderliche Tarnung des auch heute noch bestehenden Einflusses und der Aupniehung des Margulies an dem Unternehmen ergeben, daß die Tarunng für erwiesen erschtet werden muß. . . Es tann sich in Wirstlichseit nur um eine bloße Verschiebung der Personen auf dem Schachbrett der Unternehmungen des Margulies handeln."

Bichter & Co. Als ein Musterbeispiel judischer Tauschungs manover anzusehen. Und als eine Firma, die sich nicht

nach ben Gesehen von Treu und Glauben, sondern nach ben talm ubisch en Betrugsgesehen richtet. Was taten bie Juden Baich und Marguttes? Sie ließen ihre Glaubiger sihrn und bezahlten thre Schutden nicht. Im Talen und fteht geschrieben:

ben nicht zu bezahlen." (Cofchen hamifchat 348, 2

Daga.)

Und was taten sie weiter? Die Juden Margutied, Glowald usw. tannten ihre Firma, tiegen es als "deutssiches Unternehmen" anerkennen und betrogen damit die nichtjadische Lesseutlichkeit und die Beborden. Im Talsmud steht geschrieben:

"Es ift erlaubt, Die nichtjubifde Obrigfeit ju bestrugen." (Cofchen bamifchbat 369, 6.)

"Es ift erlaubt ben Nichtjuben zu beträgen." (Coschen hamischpat 227, 1.)

Die judischen Inhaber ber Firma "Dans ber Dute" handelten alfo, wie der Talmub ihnen befahl.

Wenn der Nichtsude Aurt Michter und seine Berwandten Walter Alchter und Arno Nichter biesen Betrug mitmachten und noch mitmachen, so ift damit wieder einmal bewiesen, wie weit der Nichtsude heruntersommt, wenn er sich mit Juden einläßt.



cibiff-mentiff

Auf Anordnung des Gauleiters florian wurden in Duffeldorf an den verkehrsreichsten Plagen Stürmerkästen angebracht

#### Der koschere Jude 2Bas Aud Grünfeld an das König-David-Hotelbt

Im Frankenwald, nabe ber subeiendentiden Grenze, liegt das schöne Sollental. Es ift eines der schönsten Taler dieses Gebieges. Mächtige Felogruppen schanen auf den Spaziergänger betab. Sie haben biblische Ramen, wie "Adam", "rönig David" und. Nach der letten Bezeichnung ift auch in Solle, einer kleinen Ortichoft im Bollental, eine Ganftätte benannt, das "König David-Solel". Es gehört einem Parteigenossen und wird, ebenso wie das weite "Adamsbotel", ausgezeichnet gesührt. Das "König David-Horie der Schreiben und einem Zuden in Saalselb ein bezeichnendes Schreiben. Es lautet:

Dulle (Cnale) 14. 9. 35.

Cobe geeheter Beer!

Bor ettiden Boden fuhr ich burch Golle und fah Ihre fcone Benfion "Ronig David."

Dem Ramen nach find Gie ein istnelitisches Gtabliffement und ich nehme an, daß Gie auch tofchere Ruche führen merben

3ch beablichtige für einige Wochen mit Gran und vier Ainbern ju Ihnen ju tommen und bitte um Mitteilung wie hoch sich die Pension stellt. Bie gesagt musten Sie aber pur toicher tochen. Ich werde Sie meinen Glaubenagenossen auch weiterhin empfehlen, denn in der heutigen Zeit mussen wir Joraeliten zusammenhalten.

Dochachtungevoll.

R. Grunfelb, Große Steinfteake. Ich hoffe, bag teine Chriften bel Ihnen verlebren.

Da fagt der Jude immer, es ginge ihm in Deutschfand fchlecht. Ster ber Beweis des Wegenteile! Der Jube Stunfeld will mit Frau und vier Rindern gur Commer. friide ins Hollental. Da bellagt fich ber Jube immer, ban er in Dentichland aus ber Wemeinschaft ausgeschloffen werde. Dier ber Beweis, bag er es gar nicht anders haben will! Der Bube Grunfeld will von ben Michtjuben absolut getrennt werben. Er will weber Speije noch Trant mit ihnen gemein haben, er will felbit feine eigenen Roch. gefage und fein eigenes Weichter ufiv, haben. Und er betont noch: "Soffentlich vertebren feine Chriften bort." Das nationalfogialiftifche Deutschland tommt biefem judifchen Wuniche entgegen. Der Jude foll unter fich bleiben, in jeder Sinficht. Much in Bezug auf die Weichlechtegemeinschaft und die Staatsburgerichaft. Der Bube bat alfo feinen Grund gu jammern. 3hm geichieht fo wie er fich's manicht

Man wirst uns auch vor, daß wir kein eigen es Nationalgefühl hätten, sondern uns immer als Deutsche bekennen. Gewiß ist es so, und zwar ist das nicht nur etwa die Redeweise der Großdeutschen, sondern es gibt keinen österreicher, der anders spräche.

Bundeskanzler Dr. Ignaz Seipel †, Wien

# Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit!

# Juden ziehen in den Krieg

Böllig neue, noch nie dagewesene Gigenschaften der judischen Raffe

Das Mergelitifde Wochenblatt" für bie Schweis melbet in Rr. 38:

## -Wilde" Judenstämme als frelwillige

Rad Melbungen aus Abble Abeba hat ein wilber füdifder Berghamm aus bem unzugänglichen Gebirge bes Semben im Rorben bes Tanafees an ben Regus eine Boticaft gefandt, daß er an ber Gelte ber übrigen Atteffinier gegen Die Italiener fampfen werbe. Diefe abriffinischen Berginden, beren Torfer auf ben bochten Stpfeln Abeffiniens liegen, figen ichon feit 1000 Jahren im Lande und gelten als unvergleichliche Arieger, beren Starte, Tapferfeit und Unerschrodenheit in Abeffinien gange Legenden hervorgernfen bat.

Ber diefe Rotig lieft, ber muß lachen. Gigenichaften mie Starte, Tapferteit und Unerichroden. belt hat noch tein Raffesorscher trop größter Bemil. hungen beim Juden entdeden tonnen. Und auch ber fanatischfte Judenknecht wird nicht behaupten wollen, das dies die Rationaltugenden der judischen Raffe

waren. Singegen ift in Bezug auf die "unvergleichliche Kriegsluft" ber Juden im Talmub eine recht merfiolit. bige Stelle borhanden. Gie lautet:

"Wenn Du in ben Rrieg giebft, fo gebe ale Lester hinaus, bann bift Du ale Erfter wieber gu Daus," (Befachlm & 113a).

Jeber Richtjube, ber im Rriege war, weiß, bag ber Jude blefes Befet achtete und fich freudig banach rich. tete. Run brachte die Schwelzer "Joraelitifche Wochengeltung" die auffebenerregenbe Dielbung am 20. Geb. tember 1935. Bis beute ift noch teine Rachricht ba, daß die "unvergleichlichen fubifden Rrieger" an ber abeffinischen Front eingetroffen und infolge ihrer legendenhaften "Starte, Tapferfeit und Unerschrodenheit" ben italientichen Bormarich jum Stehen gebracht haben. Es besteht hingegen ein anderer bringenber Berbacht. Es besteht ber Berbacht, daß die "wilben Judenftamme" ingwischen zu ber Ueberzeugung gefommen find, daß es fich hier nicht um ein gewinnbringendes Geschäft handelt. Und nun haben fle es ficher vorgezo. gen, ihrem Talmud bie Treue nicht gu brechen.

# Die Rädelsführer

#### Wer fieht an der Spige der kommuniftifchen Berfchwörerbanden?

Die Tagespreffe melbet:

#### Schlag gegen Kommuniften in Jugoflawien Dethaftung bes geheimen Jentralausfchuffen

Belgrab, 27. Rob. Der Agramer Polizei gelang es am Dienstag, ben geheimen Bentralausidjuß ber in Jugoflawien verbotenen fommuniftischen Bartei gu verhaften und beifen Druderei aufzudeden. Dabei murben grobe Mengen tommuniftifcher Propagandafdriften und anderes auffehenerregenbes Material beichlagnahmt.

Die genaue Bobl ber Berhafteten ift noch nicht befanne, Unter befinden fich jedoch fieben Buben, batunter die beiben Bettern Des Direftors der Merfur-Bant, Dergog. Bei einem gleichfalls verhafteten Surier wurden Schriftstude vorgefunden, die auf Bufammenhange mit ber tommuniftischen Bentrale in Brag, Bref. burg, Bien und Belgrad binweifen.

Daß unter ben Berhafteten fich fieben Juden befinden, nimmt ben nicht Bunber, ber ben Rommunismus fennt. Rommunismus ift rabitale Jubenherr. ichaft. In Mostau regieren feine Ruffen, fonbern es ichwingen bort inbifde Thrannen bie Sunger. peitide über bas gepeinigte ruffifde Bolt. Und ebenfo, wie in Rugland, fo find in allen anberen Landern Die elgentlichen Drahtzieher bes Bolidjewismus bie Juben. Much in Jugoflawien. Die fieben verhafteten Juben find bie Rabelsfahrer ber tommuniftifchen Berfdworer in Jugoflawien und bie "anftanbigen" und "eingeselsenen" Bant- und Sandelsjuden bort find ihre Forderer und Gelbgeber.

#### Sine gerechte Strafe Gin Rotzuchteverbrecher verurteilt

Bir berichteten in einer ber fehten Sturmernum. mern über die Berbrechen bes jubifden Argtes Dr. Baul Ridard Brud aus Rarlohafen. Brud hatte fich wiederholt an ichulbflichtigen Dabden vergangen. Auch Rotzuchtsverbrechen an Frauen, die er in bypnotifden Schlaf verfest hatte, tonnten ihm nachgewlesen werben.

Die große Straffammer in Raffel berurteilte nun ben füdifchen Grofverbrecher gu einer Buchthaus. ftrafe bon neun Jahren.

# Der Kampf in Ungarn

#### Ein eheliches antisemitisches Boll / Eind die antisemitischen Kampfer ehrlich?

Die beutsche Breffe melbete in biefen Tagen:

#### Die Judenfrage in Ungarn

Ein Abgeordneter fordett jum Rampf auf

Bubapeft, 26. Rou. Der befannte Guhrer ber driftlich foglaten Bartet, ber Reichstagsabgeordnete Ratt Bolff, nahm in einer öffentlichen Berfammlung in einer groben grundfahlich gehaltenen Rebe gu bem Jubenproblem in Ungarn Stellung. 3m Dinblid auf bie großen judenfeindlichen Rundgebungen ber Studentenfchaft in der vorigen Boche haben Die Mudfuhrungen bes Gubrers ber Chriftlichsfozialen Partel ftarte Benchtung gefunben. Rari Bolff ging von ber Geliftellung aus, bah bie deiftlichen Maffen in vollig ungenügenbem Dabe im wirticafttichen Beben Ungarns berüdfichtigt merben. Bon 40 großen Unternehmungen ber Induftrie und bes Danbele, Die 4000 Ange-Rellte beichaftigen, feten 3600 Juben unb nur 400 Cheiften. Diefe Unternehmungen hatten nach bem Artege 1526 Angeftellte eingeliellt, unter benen fich jeboch nur 127 Chriften befanben. Bwar fei Die Beitung diefer Unternehmungen nur ju 30 b. O. jubifd. Die in ber Leitung vertretenen deiftlichen Ungarn feien feboch unt Baca

Diefe menigen Daten genügten, um erfennen gu laffen, welche auferorbeutlich wirticaftliche Dachtstellung bas Judentum in Ungarn fich ermorben habe. Gs fei unerlaglich, auf Diefen unhaltbazen Buftanb in aller Deffentlichteit energifch hingumeifen unb für Abhilfe gu forgen.

Unter fturmifdem Beifall extidrie Razi Bolff, es fet jest

ben Lebensanfpruchen ber deiftlichen Bendiferung Ungarns erneuert werbe. Benn es nicht anders ginge, werbe er in offe. nem Rampf Diejenigen Stellungen erobern, von benen Gente Die Chriften Ungarns ausgeschloffen felen. Dies fel feines. wege eine Aufreigung gu offentlichen Gewalttaten, fonbeen blene nur bem Frieden. Der fogiale Friede toune nur bann gelichert werben, wenn bie 92 u. D. ber driftlichen Bevollerung Ungarns im wirtigaftlichen Leben ber Ralion einen gelicherten Erwerb hatten und bie Sprogentige Minberheit ben ihrer Bahl entiprechenben Unteil am Birifcafteleben erhalte, mabrent heute bas umgefehrte Berhalfnis beftebe. Dies fei eine Forberung, Die im Intereffe aller ungarifden Staatsbürger liege. Alaglich fel Die Ration, die nicht die Kraft habe, ihren eigenen Gohnen ben notwendigen Lebensunterhalt ju fichern. Go fei jest bodifte Beit, bah bie Regierung bas weitere Ginbringen bes Galigianertume verhindere.

Wie jebes gefunde Boll ift auch bas Boll ber Ungarn im Grunde antifemitifch (jubengegnezisch) eingestellt. Barbe biefes Boll aufrichtige chrliche und begabte Rampfer befigen, fo wurde bie Jubenfrage bort balb, ebenfo wie in Deutschland, einer Lofung entgegengeführt werben. Bisher aber mußte man beobachten, daß die Bellen bed Antisemitiemus (Jubengegnerschaft) von der driftlichfogialen Bartei jeweils nur aus Bwedmaßigteits. granben aufgerührt wurden. Db es ber ungarifche Albbringent erforberlich, das bas Bieticafteleben Ungarns gemaß | geordnete Bolff mit feinem Rampf ehrlich meint, ift noch

ungewißt. Wolff fprach in ber Berfammlung von "Ehrle ften" im Wegensat gu ben Juben. Damit beweift er, baft er bon ber Raffenfrage entweber feine Ahming hat, ober bag er fle aus bestimmten Branben nicht nennen fann. Denn ber Rompf, ber in Ungarn geführt wird, spielt fich, ebenso wie in Deutschland, nicht gwifchen gwel Meligionen ab. Er fplett fich ab gwifdjen bem Boll ber Ungarn und bem Balf ber Juben, er fpielt fich ab gwifden gwei Raffen.

#### Die judenfreie Woche Der Unfang einer großen Cache

Mus Ungarn wirb gemelbet:

#### "Judenfreie Woche"

on der Tedenifchen fochfcule Bubapeft

Bubaseft, 27. Rovember. Trag ber allgemeinen Biebere aufnahme ber Borlefungen an ben biefigen Dodichnien fat jest bie Stubentenichaft ber Technifchen Dochfchule eine "Jubenfreie Boche" burchgefeht.

Im Mufang ber Woche murben bie jubifchen Stubenten bee Technifden Dochfdjule von ben driftlichen Studenten aufgeforbeet, eine Bodje lang ben Borlefungen ferngubleiben. Gie murben von ben driftlichen Stubenten aus ben Dorfalen hinausbegleitet. Die Ginbentenfchaft will mit Ihrem Berhalten, wie mitgetellt wirb, jum Musbrud bringen, baft bie Judenfrage in Ungarn blober noch in teiner Belje geloft ift. Gie vertritt bie Mufe faffung, baf ber heute bei allen Dochfchulen Ungarns gultige numerus claufus auch auf Die verfchiebenen Grwerbeichichten bes Birtichaftolebens und bie Bernfogweige bes offentlichen Lebens anogebehnt werben muffe.

Die Einführung ber "jubenfreien Boche" ift ein gang guter Schritt jum Ertennen ber Jubenfrage. Je glud. licher fich bie ungarischen Studenten wahrend biefer Woche im ben Sorfalen fuhlen werben, besto grauenhafter wird ihnen bie Jubenfrage wieber jum Bewuftfein tommen, wenn sie wieder jabische Wesichter um sich seben. Aber wir glauben, bag bies alles erft ber Anfang einer gewaltigen großen Gache ift. Das Enbe ift, fo hoffen und glauben wir, bas "jubenfreie Sahrhunbert" ober bas "jubenfreie Jahrtaufenb".

#### Bettlergeld in Ofterreich Der Aus geseiht / Das Bolt vergemt

In ber Beitung "Der Silfsbunb" Dr. 12 (Geptember 1935) leien wir:

Gin bezeichnendes Streiflicht auf bas Bettlerwefen in Defterreich wirft die Ginführung bes fogenannten Bettler-Geldes in Baden bei Bien. Dort werben Blods gu je 100 Betteln ausgegeben, die bei der Polizei und ber Bemeinbe um 2 Schilling gefauft werben tonnen. Bleichzeitig wird die Bevolferung aufgefordert, ftatt eines 2-Grofchen-Studes an Bettler eine folche Bettlermarte

auszufolgen. gar dieje Marten befommen die Bettler bei der Polizei Bargeld oder Lebensmittel. Gelt Ginfahrung Des Bettlergelbes (das ift feit ungefähr fieben Monaten) find nicht weniger als 14 500 Bettlermarten abgefest worden.

#### Israel's zukünftige Führer Befchiwobocheim (Zalmubjunger) aus einer ruffiiden Zalmubiorafdule



Siemer-Ambla

Beachtenswert ift auf bem Bilbe, wie ber eine Judenjunge mit dem anderen maufchelt und ber daneben fibenden "Goja" ben Ruden wendet! Er diftangiert fich von ihr, weil fie als Richtjudin nach bem Talmub .. tome" (unrein) ift.

# Geht nur zu deutschen Aerzien und Rechtsanwälten!

# Hildesheimer Juden unter sich

Was fich die Auden Berg und Schurmann vorwerfen

Der Seitemer tem in den Beits von Briefen, die sich die Juden 28. Schutmann und Dermann Derz in Diloedbeim im Jahre 1932 gegenseitig schrieben:

Dermann Derg, Dilbedheim

Geine Mohidneiberet

Difbesheim, 21. 7. 32

Deren 29. Schurmann

Sitdeshelm.

Unfer Brogef ift nun gu Ende. Das Armenrecht für bie Berufung ift mit abgelehnt worben, weil gu wenig Ausficht auf Erfolg besteht. In Ihrem Intereife hatte ich gern gefeben, wenn ich den Prozeg gewonnen hatte. Das Gericht bat auf bas Ueteil gegen Pocher & Danfer Begug genommen. Dir nehmen Gie jest ben Reft von bem, was mir noch geblieben ift, nachbem ich nach allen Regeln ber Runft ausgenommen worden bin. Das einzige, was mir noch geblieben ift, find meine Schulden. Den Progen hatte ich gern gewonnen, um Gie ichonen gu tonnen Da Sie aber mit allen Mitteln verfuchen, mich und meine Egifteng gu vernichten, muß ich jest von biefem Standpunft abgeben. Den Proges gegen den Pocher & Danter und gegen die beutiche Enche A. G. haben Gie gewonnen auf Grand wiffentlich falfcher Ungaben, die Gie vor Gericht gemacht haben und gu benen Gie mich verleitet haben. (Der Talmud, bas gebeime Gefegbuch ber Juben, erlaubt bem Juden bor Gericht einen Meineib gu leiften. Im Talmub fteht gefchrieben: "Wenn ein Bude einen Michtjuden betrogen oder beitohlen hat, fo darf er falich ichworen, wenn er gewiß ift, daß ber Meineid nicht auffommt." [Bore bea 259, 1 Saga] D. Edir. b. St.)

Außerdem haben Sie mir die fragliche Ausstellung vom 1. 4. 30 zurückgegeben und mir ausgegeben, dieselbe nochmald zu schreiben, aber zurückzudatieren und 10 Chipons sehlen zu lassen. Den Vorteil davon haben Sie allein. Ich brauche Sie wohl nicht barauf ausmerlsam zu machen, welche Folgen diese Geschichte nun haben wird. Ich sehe mich durch Ihr Vorgehen gezwungen, der Firma P. & D. und meinen anderen Gläubigern Abschrift diese Schreibens zugehen zu lassen. Wenn ein Prozeh P. & D. gegen Sie zustande kommt, tut es mir leid, daß man Sie vielleicht auch noch belangen wird. Sie haben mir gegenüber allerdings leine Hemmungen, denn Sie haben mich schon darauf ausmerksam gemacht, daß ich wich der Unterschlagung schuldig gemacht hätte.

Sochachtenb

gez. D. Derz.

Der Jube Schürmann hat also burch einen Meineld einen Prozes gewonnen. Sein Rassegenosse Derz hat ihm mit einem weiteren Meineid zum gewinnen bes Prozesses verholfen. Beim Teilen des Raubes geraten sie sich in die Gaare. In seiner Wut pact der Jude Derz aus und bezichtigt seinen Rassegenossen des Meineides und der Meineideverleitung. Der Jude Schürmann nimmt die Drohungen nicht ernst. Er weiß, daß sein Kumpan den Brief in der ersten Dise schrieb. Außerdem weiß er von seinem Komplizen Derz selbst Dinge, die diesen ins Zuchthaus bringen würden. Das läßt er in einem Briefe durch-bliden, den er nun an den Juden Derz schreibt:

Billy Schurmann

Beinfte Berten-Dagidnelberei

Bilbesheim, 26. 7. 32

Deren Schneidermeifter Derm. Derg Dilbecheim.

Auf Ihr Schreiben vom 21. 7. 32 erwidere ich, daß mein Rechtsbeistand verreist ist und erst ansangs August wieder kommt. Nach Rücksprache mit demselben werde ich eventuell auf Ihr Schreiben zurücksommen. Ich bermerke schon jetzt, daß ich den in Ihrem Brief angekländigten Wasnahmen mit großer Ruhe entgegensche. Ihre niedrigen Berdächtigungen tressen mich nicht. Wenn Sie aber mit den Gesehen in Konflikt geraten sind, so ist das Ihre Sache. Ich warne Sie, unwahre Behanptungen weiterzugeben, da ich sonst Alage erheben werde.

geg. 29. Churmann.

Auf diesen Brief bin fahrt ber Jude Derz mit schwerem Geschüt auf. Er schreibt: 6. 8. 32.

herrn 28. Schurmann, Dier

Auf Ihr Schreiben vom 26. 7. 32 habe ich Ihnen nur mitzutellen, daß ich, wenn mir jemand einen berartigen Brief schreiben würde, und nicht auf Wahrheit beruht, ich benjenigen verklagen würde, auch wenn mein Mechtsbeistand ans Ende der Welt gereift ware. Sie aber werden mich nicht verllagen. Wenn Sie die Jum 15. de. Mes die Angelegenheit nicht in irgend einer Form geregelt haben, werde ich die Sache dem Staatsanwalt übergeben. Es war wohl ein großer Fehler von Ihnen, mir berartiges Material in die Hand zu geben. Sollten Sie etwa nicht glauben, daß ich die Papiere habe, so zeige ich diese Ihnen. Ihre große Ruhe, von der Sie schreiben, ist nicht ganz echt, aber seber andere hätte wohlt dasseibe geschrieben.

Inzwischen ift ber Rechtsbeiftanb bes Juben Schurmann von ber Reise gurudgelehrt. Er schrieb an ben Juben Derz solgenden Brief:

Rechtsonwalt und Rotar

Dr. Berg

Bilbeebeim, 6. 8. 32

herrn Schneibermeifter Dermann Derg, hier.

Bon meiner Reise gurudgelehrt, hat mir Derr Schurmann nunmehr die beiden Briefe vom 21. Juli und 6. August d. J. vorgelegt.

36 habe meinem Mandanten abgeraten, (er wußte

warum D. Schr.), irgenbeiwas zu unternehmen, ba er letten Enbes bie Roften einer Klage gegen Sie bei ber bekannten fruchtlosen Boltstredung selbst tragen müßte, obwohl bie Beleje schwere Beleidigungen und Expressiungen enthalten.

Wenn Sie glauben, Ihrerfeits etwas unternehmen zu wolfen, so werbe ich Sie boran nicht hindern tonnen. Die Folgen haben Sie sich felbst zuzuschreiben.

hochaditungenoll

ges. Dr. Berg.

Der Aube Berg malte sich die Folgen aus. Er sah sich im Geiste bereits im Zuchthaus als Jellennachbar seines Rossegenossen Schürmann. Er hielt es sür gerratener den Räckzug anzutreten. Er hat nie Anzeige erstattet. Und sein Rassegenosse derz auch nicht. Einer hatte den andern in der Hand. Und so schwiegen denn beide.

Seitbem sind 3 Jahre verstrichen. Die beiben Talmubiuden haben ben Fall schon taugft vergessen. Sie hätten es sich nie traumen lassen, daß ihre Briefe einmal dem Stürmer in die Hände und sie selbst vor ein Gericht kommen konnten.

Das Gericht in Sildesheim hat bie Aufgabe, ben in ben Briefen eingestandenen Berbrechen auf den Grund zu gehen und die beiden Talmudjuden borthin zu schicken, wohin sie schon lange gehören: ins Zuchthaus.

# Hundesutter für Michtjuden

## Die verdorbenen Sammeltopfe im Schaufenster des Meggerjuden Steinberg

In Wuppertal-Elberfelb befigt ber Jude Mar Steinberg eine Meggerei und Burftfabrit. Bor furgem ftellte er in feinem Schausenfter Sammeltopfe gum Raufe aus. Bwei Richtjuden, bie einen ber Ropfe erftanden, gingen bamit gur Polizei. Es flelfte fich heraus, bag bie Sammeltopfe volltommen verborben waren unb baß fie furchtbar ftanten. Ga fam gur Gerichteverhandlung. Der Jube Steinberg wußte ben Ropf aus ber Schlinge gu gieben, er fagte, er fei verreift gewesen. Die Judin Steinberg und die jubifche Bertauferen Ruth Bad wurden angellagt. Gie hatten fich jum Berteibiger ben Juden Goldschmidt bestellt. Goldschmidt verteidigte feine Raffegenoffinnen folgenbermagen: Eine Berurteilung tonne nur erfolgen, wenn erwiesen fei, baft ble Dammeltopfe gefundheiteschablich waren. Dun hatten fie aber einen derart fiblen Geruch verbreitet, bag fein Menfch fie gegeffen hatte. Alio, fo tonftruierte biefer Jude, feien fie auch nicht gesundheiteschadlich gewesen. (Eine folde Berteidigung muffen fich bentiche Richter von Juben bieten laffen! D. Echr. b. Ct.). Beiter ertlatte ber Bube Wolbidimibt: "Früher, unter normalen (!!) Berhältniffen, mare aus ber Angelegenheit nichts gemacht worben." Gur ben Juben !

Goldschmidt sind also die jehigen nationalsozialistischen Berhältnisse anormal. Der Stürmer wundert sich nicht über diese Aussaliung, wohl aber darüber, daß ein jüdischer "Mechtsamwalt" die Frechheit besitzt, sie vor Gericht zum Ausbruck zu bringen.

Den Bogel schos aber schließlich die Jüdin Steinberg ab. Sie erklärte: "Für Menschen waren die Köpfe nicht bestimmt, es handelt sich um Oundessutter." Um diese unglaubliche Erklärung verstehen zu sonnen, muß man die talmudischen Lehren sennen. Nach dem Talmud ist nur der Jude als Mensch anzusehen. Nichtsuden sind dem Tiere gleich zu achten. So steht zu Exeget Rascht Exod. 22, 30 gescheieben:

Die Jubin Steinberg hatte die Köpfe an Nicht juden als Nahrung verlauft. Für sie ist also, gemäß dem Talmub, der Nicht jude bem Hunde gleich.

Das Urteil siel sehr milbe aus. Die Jadin Stelnberg erhielt eine Geldstrase von 200 Mark, die Jadin Bach eine solche von 30 Mark. Das Geschäft wurde nicht (!) geschlossen. Ebenso kam der judische Rechtsamvalt Goldschmidt ungeschoren bavon.

#### Der verprügelte Judenbube Ausgerechnet in Ferufatem

Das "Schweizer Jeraelitische Wochenblatt" bringt in Rr. 41 vom 11. Oftober 1935 folgende Rotig:

#### Ein Schanducteil

Jerufalem (3.I.M.). Bui Gafra, ein 17 jahriger Jube, wurde vom Polizeigericht in Jerusalem zu zwölf Ruten firelchen werdeilt, weil er vor einem judischen Geschäft, bad beutsche Baren verlauft, Bolten ftand, um Runden am Bertreten besselben zu hindern. Polizeielchier Bobilly begründete bas Urteil bamit, bag Zafra ben antijüdischen Bonfott in Dentschland nachasste und so das judische Bolt ichabigte, indem er die Sympathien der Beit für die judischen Leidenden in Deutschland minderte.

Das Polizeigericht in Jerusalem hat ben Aubenbuben verurteilt, weil er jubische Interessen schandigte. Und boch zetert die Judenpresse: "Ein Schandurteil". Man tann ihnen halt nichts mehr recht machen.

#### Die Wirtsvölker gehen am jüdischen Parasiten zu Grunde

Der Inde ist und bleibt der typische Parasit, ein Schmarober, der wie ein schädlicher Bazillus sich immer mehr ansbreitet, so wie nur ein günstiger Rährboden dazu einlädt. Die Wirfung seines Daseins gleicht eben- salls der von Schmarobern: wo er auftritt, stirbt das Wirtsvoll nach fürzerer oder längerer Zeit ab.

Mbolf Bitler: "Dein Rampf" Geite 334.

## Jud und Indianer



Bitran-Arch

Bürgermeifter La Guardia schüttelt Benjamin Porter aus Bacone, Ofia bei einem Treifen von 1400 Pfabsindern im Central Park von Neunort die Hand.

Aus Rem Port Derath Teibune, Reubort 22, 8. 85

Ein Dolk das den Juden jum Herrn im Lande macht geht ju Grunde